

# Handbuch der Kostümkunde

Wolfgang Quincke





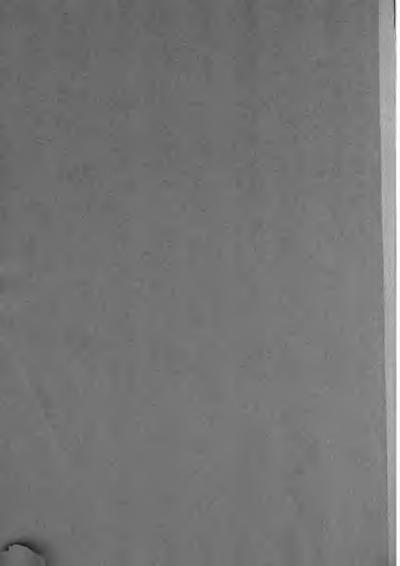

Handbuch der Kostümkunde.

# Handbuch

ber

# Rostümtunde

Dritte, verbesserte und vermehrte Auslage mit 459 Kostümfiguren in 152 Abbildungen

Wolfgang Quince

alvy voka Public Libbary

1908 Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber in Leipzig



Alle Rechte porbehalten.

PASELIC PUBLIC LIBRARY

## Bormort.

Trot des seit fünfzig Jahren beständig zunehmenden Interesses für die Kostümtunde seiste es doch dis 1889 ganz und gar an einem kurzgesaßten, durch mäßigen Umfang und Preis sedermann zugänglichen Handduch. Die Ubung des Theaters wurde und wird zudem in keinem der vorhandenen Kostümwerke irgendwie derücksichtigt. Wenn der Berfasser damals versuchte, eine von ihm besonders für seine Kunstgenossen saußichtiestich an sie, hatte viellmehr das Bedürfnis aller Gebildeten überhaupt im Auge. Der kulturgeschichtliche Standpunkt wurde dabei streng gewahrt, doch sonnte und sollte besonders Neues nicht zutage gesördert werden. Bon den Forschern, die den überreichen Stoff so verarbeitet und durchdacht haben, daß seine Lesdare Darstellung auf dem gedrängten Raum dieser Schrift überhaupt versucht werden sonnte, und denn gedrängten Kart gefolgt ist, seien denn in erster Reihe Rohrbach, Falke, Hottenroth, K. Köhler, Weiß und Nacinet sowie Schurz und Rumpf mit schuldigen Danke genaunt.

Die auf bas Buhnenkoftum bezüglichen Stellen im besonberen Teil sind burch kleineren Drud ausgezeichnet; bas besonbers sorgfältig gearbeitete Register läßt nicht nur jebe Einzelheit, sonbern auch jeben koftumlichen Zusammenhang sogleich auffinden.

Die Beburfnisfrage ift inzwischen nach allen Richtungen in erfreulicher Weise bejaht worben.

Alle dem Unterzeichneten bekannt gewordenen Ausstellungen sind in dieser neuen Auflage sorgsam beachtet, der allgemeine Teil und der Rücklick völlig umgearbeitet, das Ganze nach bestem Wissen zeitgemäß verbessert und ergänzt worden. Da er nur nach Übersichtlichkeit, nicht nach Bollständigkeit gestrecht hat, konnte er sich jedoch zur Erweiterung eines Büchleins, dessen einziger Borzug die Kürze ist, um so weitger entschließen, als es an ausstührlicheren Trachtenbüchern, die handlich und auch wohlseis sind, heute nicht mehr völlig sehlt, hat es vielmehr als Ganzes so belassen ziellen zu sollen gemeint, wie es sich einmal eingeführt hat und nun schon in so vielen Handen ist.

Wien, Weihnachten 1907.

Der Berfaffer.

# Berzeichnis der benutten Werte.

"Bilberbogen, Dundener. Bur Gefdichte bes Roftums." Dunden.

Bobeim, Benbelin, "Sanbbuch ber Baffentunbe". Leipzig 1890.

Buckle, H. Th., "History of civilization in England". 2. ed. Conton 1858 bis 1861.

Burger, Lubwig, "Rriegertrachten". 8 Blatt. Berlin.

Carriere, Mority, "Die Runft im Busammenhange ber Kulturentwidelung". 5 Bbe. 3. Aufl. Leipzig 1877 bis 1884.

Devrient, Eb., "Gefchichte ber beutiden Schaufpielfunft". Leipzig.

Epe, Dr. A. von, und Zatob Halle, "Aunft und Leben ber Borgeit". 3 Bbe. Rütmberg 1868/69. Falle, Jafob von, "Koftlingeschichte ber Kulturvöllter". Stuttgart 1880. — "Die beutsche Trachtenund Robermoeit," 1858. — "Kibeit! des Kunftgarwerfes." 1883.

Freb, BB., "Bfpchologie ber Dlobe". Berlin 1904.

Gubl und Roner, "Das Leben ber Griechen und Romer". 3. Aufl. Berlin 1872.

Beiner-Altened, 3. von, "Trachten bes driftlichen Mittelalters und ber Remeit".

Bellmalb Fr. von, "Der vorgeschichtliche Menfch". Leipzig 1880.

Beiben, M. von, "Blätter für Kofilimfumbe". Berlin. — "Die Tracht ber Kulturvöller Europas vom Beitalter homers bis jum Beginn bes 19. Jahrhunberts." Leipzig 1889.

Birth, Georg, "Das beutsche Bimmer". Dilinden und Leipzig 1886.

Bonegger, 3. 3., "Ratechismus ber Rulturgefchichte". 2. Aufl. Leipzig 1889.

hottenroth, Friedrich, "Trachten, Saus-, Beld- und Rriegsgerätschaften ber Boller alter und neuer Beit". Stuttgart 1884 bis 1891. — "Geschichte ber beutschen Tracht." Stuttgart 1896.

Rnotel, "Uniformfunbe". Leipzig 1896.

Roberftein, August, "Grundrif ber Geschichte ber beutschen Nationalliteratur". 5. Aufl. Leipzig - 1872 bis 1875.

Röhler, Bruno, "Trachtenbilder für bie Bühne". Berlin feit 1890. — "Allgemeine Trachtenfunde." Leipzig.

Robler, Rarl, "Die Trachten ber Boller in Bilb und Schnitt". Dresben 1871. — "Die Entwicklung ber Tracht." Dresben.

Rretfchmer, Albert, und Rarl Robrbach, "Die Trachten ber Boller von Beginn ber Gefchichte bis jum 19. Jahrhundert". Leipzig.

Runftbiftorifde Bilberbogen". Leipzig.

"Rührer burch bie Sammlung bes Ronigl. Runftgewerbemufeums." Berlin.

Marterfteig, "Die Schaufpieltunft im neunzehnten 3abrhunbert".

Befchel, Detar, "Bollerfunbe". Leibzig 1874.

Planché, "Cyclopedia of Costume". Conton 1876 bis 1879.

Quicherat, "Histoire du costume en France". Baris 1877.

Racinet, M. A., "Le costume historique". Baris 1876 bis 1887. Deutsche Ausgabe, bearbeitet von Dr. Abolf Rofenberg. Berlin 1887.

Rumbf, "Der Menich und feine Tracht". Berlin 1905.

Schorn, Dr. Otto von, "Die Tertilfunft". Leipzig und Brag 1885.

Soult, Alwin, "Das bofifche Leben". Leipzig 1879. — "Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert."

Sours, "Grundzuge einer Bhilofophie ber Tracht". Stuttgart 1891.

Semper, Gottfried, "Der Stil in ben technischen und tettonischen Klinften". Frantfurt a. DR. 1860. Milnchen 1863.

Vecellio, C., "Costumes anciens et modernes". Paris 1859 bis 1860.

Viollet-le-Duc, "Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la renaissance". Şaris 1872 bis 1876.

Beiß, hermann, "Koftilmfunde. Geschichte ber Tracht, bes Gerätes usw." Stuttgart 1856 bis 1872. "Führer burch bie Sammlungen bes Königlichen Zeughauses." Berlin.

Beifer, 2., "Bilberatlas jur Beltgefchichte". Stuttgart 1860.

# Inhaltsverzeichnis.

| Allgemeiner Teil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Cingang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gelte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Das Bübnentoftüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 6   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| an one channel in the contract of the contract |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malankana Call Carthaustrick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Besonderer Teil. Trachtengeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erste Abteilung: Trachten bes Altertums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erfies Rapitel. Agopter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3meites Rapitel. Athiopier und Araber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Die Äthiopier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Die Mraber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drittes Rapitel. Phonigier und hebraer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biertes Rapitel. Affprer und Babylonier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fünftes Rapitel. Deber und Berfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cechftes Rapitel. Rleinafiaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siebentes Rapitel. Griechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achtes Rapitel. Etrusfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neuntes Rapitel. Römer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Behntes Rapitel. Relten und Germanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elftes Rapitel. Sarmaten, Dafer, Stythen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bwölftes Rapitel. Gubeuropaer am Schluffe bes Altertums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zweite Abteilung: Trachten des Mittelalters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erftes Rapitel. Byzantiner (400 bis 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bweites Kapitel. Angelfachsen (450 bis 1066)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drittes Rapitel. Franken (bis 843)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biertes Rapitel. Frangofen (900 bis 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fünftes Rapitel. Rormannen, Anglo-Rormannen und Englander (1000 bis 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sechstes Rapitel. Deutsche (1000 bis 1300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siebentes Rapitel. Staliener (1200 bis 1500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achtes Rapitel. Engländer (1200 bis 1500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renntes Rapitel. Frangosen und Burgunder (1200 bis 1500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Behntes Rapitel. Spanier und Mauren (1200 bis 1500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elftes Rapitel. Deutsche (1300 bis 1500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwölftes Rapitel. Rriegstracht bes Mittelalters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erfte Periode (618 1150)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Breite Periode (1150 bis gegen 1350)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dritte (Übergangs-) Periode (14. Jahrhundert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bierte Beriobe (15, Sahrhunbert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 129   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Inhalteverzeichnis.

|                   |               | Dime      | . ZLDI   | ieiiui       | ıy.    | 2    | iuuj  | ten | DE  | ٠.  | Λt  | uje | ш.   |   |    |  |  | Geite |
|-------------------|---------------|-----------|----------|--------------|--------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|----|--|--|-------|
| Erftes Rapitel.   | Beitalter b   | er Refo   | rmatie   | n (1         | 500 1  | ie 1 | 1550  | ) . |     |     |     |     |      |   |    |  |  | 131   |
| Deutsche Rena     | iffancetrach  | t         |          |              |        |      |       |     |     |     |     |     |      |   |    |  |  | 132   |
| 3meites Rapitel.  | Ofteurop      | äer unb   | Mob      | amm          | bane   | τ (1 | 15. 1 | mb  | 16. | Jal | rhi | ınb | ert) |   |    |  |  | 144   |
| a) Ruffen, Po     | len unb l     | lngarn    | (15. 1   | mb 1         | 6. 3   | ahrh | unbe  | rt) |     |     |     |     |      |   |    |  |  | 144   |
| b) Türten unt     | Mauren        | (16. 30   | hrhun    | bert)        |        |      |       |     |     |     |     |     |      |   |    |  |  | 149   |
| Drittes Rapitel.  | Spanifche     | Tracht    | (1550    | 0 <b>bis</b> | 1600   | ))   |       | ٠.  |     |     |     |     |      |   |    |  |  | 152   |
| 1. Deutsche       |               |           |          |              |        |      |       | ٠.  |     |     |     |     |      |   |    |  |  | 152   |
| 2. Spanier        |               |           |          |              | ٠.     |      |       | ٠.  |     |     |     |     |      | , |    |  |  | 158   |
| 3. Framofen       |               |           |          |              |        |      |       |     |     |     |     |     |      |   |    |  |  | 163   |
| 4. Englanber      |               |           |          |              | ٠.     |      |       | ٠.  | ٠.  |     |     |     |      |   | ٠. |  |  | 167   |
| 5. 3taliener      |               |           |          |              |        |      |       |     |     |     |     |     |      |   |    |  |  |       |
| Biertes Rapitel.  | Beitalter     | bes Dr    | rißigjäl | briger       | Rri    | eges | (16   | 100 | bis | 165 | 0)  |     |      | ÷ |    |  |  | 172   |
| Rieberlanbifch :  | beutfch - fre | anzöfifch | e Über   | gange        | trad   | t    |       |     |     |     |     |     |      |   | ٠. |  |  | 172   |
| Filnftes Rapitel. | Milongeti     | acht (1   | 350 bis  | 8 172        | 90)    |      |       |     |     |     |     |     |      |   |    |  |  | 182   |
| Cechftes Rapitel. | Bopfgeit      | unb R     | evoluti  | onetr        | achter | 1 (1 | 720   | bis | 180 | )5) |     |     |      |   |    |  |  | 192   |
| a) Abfterben      | bes Rotote    | (1720     | bis 17   | (50) .       |        |      |       | ٠.  |     |     |     |     |      |   |    |  |  | 194   |
| b) Sobepuntt      | bes Bopfe     | s unb     | Revolu   | tions        | trach  | en   | (175  | 0 6 | 8 1 | 805 | )   |     |      |   |    |  |  | 198   |
| Giebentes Rapite  | l. Krieget    | racht be  | r neue   | m 3          | eit    |      |       |     |     |     |     |     |      |   |    |  |  | 211   |
| Achtes Kapitel.   | Renefte 3     | eit (180  | 5 bis    | 1908         | ) .    |      |       | ٠.  |     |     |     |     |      |   |    |  |  | 230   |
| Ridblid           |               |           |          |              |        |      |       |     |     |     |     |     |      |   |    |  |  | 244   |
| Regifter          |               |           |          |              |        |      |       |     |     |     |     |     |      |   |    |  |  | 247   |

# Allgemeiner Teil.

#### 1. Eingang.

Jebe Bebeckung ber Haut, jebe Hülle bes Körpers, sie mag so bürftig, so umvolltommen sein wie sie will, ist Aleidung, und doch ist sehr zu bezweiseln, ob sie
ursprünglich schon ben Schut gegen Kälte, Rässe und Sonnenglut zum Zweck hatte,
weil man nicht weiß, ob sich ber Mensch nicht an verschiedenen Stellen der Erdoberstäche entwickelt hat, sowohl in kalten Klimaten als Hölenbewohner wie in heißen als
Baumbewohner, und ob er überdies nicht die Kleidung vielleicht schon kannte, als er
noch nach Tierart ganglich mit einem Belz ober Saarvlies bedeckt war.

Ebensowenig ist es ausgemacht, ob die Menschen sich eher bekleidet oder eher geputt haben, worunter man keineswegs das Waschen verstehen muß, sondern die Bemalung und Tätowierung des Körpers, wie sie noch lange Zeit neben der Kleidung in Gebrauch gewesen sein werden, bewor man darauf kam, sich zu woschen. Delbe Arten, die Haut zu schwieden. Delbe Arten, die Haut zu schwieden konnen ja noch heute sogar in den höchsten Kreisen der Kulturwölker vor. Gine verwandte Vorstuse des Schutzleides ist auch der die Haut wölker vor. den Kautrosilkern nicht nur nicht abgewaschen, sondern sogar fünstlich verstätzt oder gebildet wird, wie sich zum Schutz gegen Insektigte die nackten Indiane des silbsideen Urwaldes mit Erde, viele Südaristaner mit Liche oder Dünger einreiden.

Fast scheint es, als habe die eigentliche Kleidung stets mit der Bedeedung der Geschlechtsteile begonnen. Dies würde auf das Schamgefühl als ihren Ursprung hinweisen, das nirgends gänzlich sehlt und nicht zufällig oder nebenbei entstanden, sondern eine notwendige Folge der gesellschaftlichen Entwicklung ist. Steht doch die Riedung aller Naturvölker in enger Beziehung zu geschlechtlichen Unterschieden und Vorgängen, ändert sich bei allen wichtigen Ereignissen des Geschlechtslebens und den da, daß eine Frau einem bestimmten Mann allein angehört (Ehe); denn zuerst und am stärksten betleidet erscheint die verheiratete Frau, was seine Erklärung ohne weiteres in der Schurzes oder einer Busenhülle genügt für diesen Zweckung in Gestalt eines Schurzes oder einer Busenhülle genügt für diesen Zweck Hield der Schurzes oder einer Busenhülle genügt für diesen zu habet der Schurzes oder einer Busenhülle genügt für diesen kann, ist sie Kleid oder Schmuck.

Ob nicht wirklicher Schmud und Bedürfnistleib (Wetter- und Schlafhülle) vielsfach ober überall vorhergegangen sind, wird freilich kaum je bestimmt zu entscheiden und nur allgemein jener als mehr süblichen, dies als mehr nördlichen Ursprungs anzusprechen sein. Beide gehen von der Mitte des Körpers aus, je nachbem deren Bedeckung als Schurz ausgebildet oder die bloße Historium als Träger eines aus sophamtande.

2 Gingang.

Samenkernen, Muscheln, Zähnen ober bergleichen bestehenben Schmudes benuti wurde. Der gleiche Borgang wiederholte sich an der Brussschnur. Auch der Hals wurde durch einen King geschmudt, dennächst der Kods durch eine Rappe, die ihn zugleich wirklamer als der Haarvuchs gegen die glübenden Sonnenstrahlen und gegen den Regen schützte. Wie bei ditesten Bölkern der Geschichte, von denen auf den folgenden Blättern die Rede sein wird, sindet man diese beiden Kleidungsstüde, Schurz und Kappe, noch heute bei den Bewohnern der heißen Zone.

Wie nun ber Mensch fich über bie Erbe verbreitete, mußte er seine Rleibung bem Rlima und ber Bobenbeschaffenheit seines jeweiligen Wohnsibes anpaffen, Die auch für bas Material entscheibend find, aus bem bie Kleidung besteht. Das Tierfell, bas seinen Rorper als Rod ober Mantel bebedt, Die leberne Soble, Die ben Guß ichutt, fann burch Rlechtwert erfett werben; alle biefe Stude erhalten je nach Rlima, Beschaffenheit und Produtten bes Bobens bestimmte Formen, ebenfo wie Bauten, Gerate und Gefäße. In allem folgt ber Menfch bem Borbilbe ber Ratur: ber Sutte ober bem Saufe bient die Erbhöhle, die ber Troglodyte bewohnte, dem Nomadenzelte das Blätterbach bes Balbes als Borbild; bie Gefake, anfangs bem Tierreich (Muscheln, Borner, Röhrfnochen, Rlauen, Schabel) und bem Pflanzenreich birett entlehnt (bas Blatt bient als Schuffel, die Schalen großer Früchte und Ruffe als Flaschen und Rapfe), werben biefen und befonders bem gleichfalls verwendeten Gi aus Flechtwert (Rorbe) und aus Ton nachgebilbet, wie ber Löffel ber Mufchel; bie Berate, anfange robe Rloge ohne Ruge, bem Korperbau bes Bierfüglers; bie Gemebe, beren Urformen ber geflochtene Raun und die Matte barftellen, dem Tierfell. Gegen die Tiere bes Balbes braucht ber Menich Baffen ju Schutz und Trut, und bilbet jene aus Leber, Dieje aus Solz, Steinen und Anochen; ja ju größerer Sicherheit wohnt er als Bfahlbaumann auf bem See, wobei ihm als bie urtumlichften Fahrzeuge ber fpater jum Rindenfahn (Ginbaum) ausgehöhlte Baumftamm und bie jum Schlauch aufgeblafene Tierhaut bienen.

Aus tierabnlichen Anfängen arbeitet fich ber Troglobyt ober Baumbewohner in unmefibaren Beiträumen gu ben höheren Rulturarbeitsftufen empor, wobei bie Entbedung bes Feuers von großer Bichtigfeit ift; bie entscheibenbe fpatere Etappe ift ber Aderbau, ber ben Jager und Fischer ober ben Wanberhirten jum feghaften Unfiedler macht und Bewerbe, Gewerte und Sandel gumege bringt. Bu ben bedeutungevollften Derfmalen ber Kultur gebort bie Bearbeitung ber Metalle, wobei feinesmegs überall bas Eisen fpater als Ebelmetalle, Rupfer und Brongen auftritt. Die Metallwertzeuge berbrangen auch nicht fo fcnell bie alten aus Solg und Steinen gefertigten, Die noch lange baneben in Gebrauch bleiben. Schon auf ben unterften Stufen betätigt fich ber fünftlerifche Trieb in ber Musschmudung ber eigenen Berfon, gunachft nur gu bem Zwede, entweder angenehm (Liebeswerbung) ober unangenehm (Krieg) aufzufallen. und weiterhin auch ber Gebrauchsgegenftanbe. Der Schmud bes Rorpers besteht nun nicht nur neben, fondern auch an ber Rleibung, mit biefer verbunben, wobei ber Saum querft vergiert wird. Franse und Quafte entstehen an bem Gemebe beinabe von felbst, später folgt burch verschiebene Farbung von Rette und Ginschlag bie, gunächst rechtwinkelige, Dufterung, enblich aufgenahter Befat fowie Stiderei an Rand

Eingang. 3

und Fläche. Unter den heutigen Bewohnern der Erde finden wir von dem nacken Indianer und dem pelzbesteideten Essimo, dem sischjangenden Feuerländer und dem ackerbautreibenden Neger an treue Bilder der verschiedenen Kulturstandpunkte.

Indem aber bie Rleibung, mit bem Schmud vereint, als Beichlechtsabzeichen Begiehungen ber Bemeinschaft, als Stanbesabzeichen folche ber Macht, ferner Gefühle und Gefinnungen, por allem auch Trauer und Frohlichfeit (Festfleib) und also feelische Borgange ausbrudt, indem fie somit die Menschen unterscheidet und, einer Gruppe von Menfchen gemeinsam zu eigen, ihre Busammengeborigfeit mit ihresaleichen (Geschlecht, Familie, Stand, Stamm, Bolf) befundet und biefe wiederum von anderen Gruppen unterscheibet, wird fie gur Tracht. So nennt man im weitesten Sinne alles, was von Menschen gewohnheitsmäßig getragen wird, und wenn biefer Ausbruck vom Tragen herkommt, fo tritt ber Begriff ber Gewohnheit mehr hervor in bem finnverwandten Borte Roftum, worunter man ebenfalls bas in Rleibung, Schmud, Beraten, Baffen, erweitert fogar in Bohnung, Lebensweise, Gitten und Gebrauchen in ben einzelnen Reitaltern, bei ben einzelnen Bottern Ubliche versteht, bann auch ben Inbegriff alles zu verschiedenen Beiten, bei verschiedenen Boltern barin Beitüblichen, mit Ausschluft ber Alltagstracht bes eigenen Bolfes und Zeitalters, in einer engeren Bedeutung Die Tracht als Element ber Runft, insbesonbere bas Buhnentoftum, aber auch mohl bie Art, wie ein einzelner bei einer bestimmten Beranlaffung ober auf ber Buhne gelleibet ift.

Als Moben endlich bat man fich zwar gewöhnt, vorzugsweise jene fleineren Beranberungen zu bezeichnen, wie fie an ber Tracht besonders feit bem Mittelalter in immer fürzeren Reitraumen por fich geben und, wenigftens von ben höheren Stanben, überall sogleich nachgeahmt werben; boch ift es nicht möglich, eine burchgreifende Unter-Scheibung zwischen Trachten und Moben irgendwie aufrechtzuerhalten ober aar licher gu begrunden. Siftorisch und zeitlich nicht, benn obwohl die Mobe erft feit bem Mittel= alter zur unbeschränften Berrichaft bei ben Kulturvölfern gelangt ift, so bat fie boch bei benen bes Altertums, wenn auch in geringerer Ausbehnung, bereits eriftiert. Geographisch und ethnologisch nicht, benn sie ist nicht etwa lediglich auf die europäische Bivilisation beschränft, sondern bei ben naturvollern ebenso machtig. In bezug auf bie üblichen Entstellungen und Berftummelungen bes Korpers wie auf die bevorzugten Mufter, & B. ber Glasperlen und Baumwollftoffe, ift fie fogar genau fo eigenfinnig wie bei uns, und folgerichtig findet fich europäische Tracht (Bemb und Bose) gang symbolisch nur bei ben jum Christentum Belehrten. Sachlich nicht, benn auch bie Rulturnationen entstellen und verandern nicht nur die scheinbaren Berhaltniffe ber menichlichen Geftalt (hohe Frifuren und Abfate, Schnabelichuhe, Bolfterung, Schinkenarmel), fondern jogar beren natürlichen Buche (Schnurbruft, enges Schuhwert ufm.). Rublichfeit, Amedmakigfeit und Spgiene, Bernunft, Schonheitsgefühl und Dag find bem Berkommlichen gegenüber für bie langften Trachtenepochen nicht maßgebenber als für bie vorübergebenbften Mobeerscheinungen. Jahrhunderte alte Boltstrachten find nur erftarrte Moben. Ja schließlich manbern bie bauernben Grundformen ber Trachten ebenfo unabhangig von Klima, Wohnsit und Abstammung von einem Bolte gum andern, beruben ebenso zu einem Teil auf nachahmungssucht und Gitelleit wie bie

geringfügigften Außerlichkeiten ber Tagesmobe. Beibe bewegen fich mit Borliebe in Gegenfagen, in Extremen und Sprungen, beibe fteben in Wechselmirfung mit ben geschichtlichen Ereignissen, mit bem Charafter ber Bolfer und mit bem Banbel ihrer Gefittung und Gefinnung, find mit einem Worte Beichen ber Beit. Denn fo gut wie bie innerlichften Angelegenheiten eines Bolfes. Sprache, Religion, Runft und Wiffenschaft, ist auch alles, was äußerlich an ihm in die Erscheinung tritt, wie Nahrung, Kleidung, Bauart ber Wohnungen, bausliche und öffentliche Gebrauche, ursprünglich bedingt burch feine Abftammung, feinen Bohnfit nach Rlima und Bobenbeschaffenheit, und feine Beschichte, bas heißt bie Art, wie es mit anbern Bolfern in Berührung fommt. Die Ginmirfung biefer brei Sattoren auf bie Trachten ber Bolter und Reitalter, ben inneren Rusammenhang in ber unübersehlichen Fülle wechselnder Trachten- und Modeformen nach Urfache und Wirfung, Wechselwirfung, Werben und Bergeben zu untersuchen, zu begründen und nachzuweisen, ist die bis jett nur andeutungsweise gelöste und erft nach vollständiger Sammlung und Durcharbeitung bes Materials zu lofende Aufgabe ber Trachtengeschichte (Roftumgeschichte), bas beifit ber miffenschaftlichen Darftellung ber biftorifchen Trachten, als Renntnis ibrer Formen im einzelnen auch Roftum: funbe genannt.

Quellen dieses wichtigen Zweiges der besonderen Kulturgeschichte sind die Gegenstände selbst, soweit sie erhalten sind, sodann bildliche Darstellungen und schriftliche Aufzeichnungen. Die ersten sinden sich aus den meisten Perioden der Kostümgeschichte, wenigstens was Bauten, Denkmäler, Wassen, Schmuck, Gefäße und Geräte angeht; so 3. B. gleich in Hulle und Fülle aus dem alten Agypten. Dort sind sogewebe noch vorhanden. Sonst stammen die frühesten erhaltenen Stoffe aus dem Ansang des Wittelalters, während aus den letzten Jahrhunderten sogar Kleidungstücken sindt selten sind.

Albgesehen von ihrer selbständigen Bedeutung für die Kostümkunde, enthalten diese Gegenstände, besonders Bauten, Gefäße, Geräte, Gewebe, oft noch bildliche Darstellungen bekleideter Figuren und dergleichen. Die Wandmalereien der Ägypter schon deben genauesten Ausschländig nicht nur über ihre eigene Tracht, sondern auch über die der gleichzeitigen Bölfer Afrikas und Westaliens, und ebenfalls von großer Bedeutung sind für das Kostüm die Reliesdarstellungen an den babylonischen, assprische und persischen Wauten. Ein einziges solches Stüd ist oft wichtig für das Kostüm ganzer Völker (Alexanderichlacht, Teppich von Bayeur). Dierher gehören alle Werke der bildenden Kunst, wie sie sich als Bildwerke (Denkmäler, Wildsallen, Tonsiguren, Reließ), Wosaiken, Vasen, Wands und Taselgemälde und derzleichen sowie (teilweise in Handschriften und Büchern) als Miniaturen, Holsschnitte, Kupfer uhv. darstellen.

Die schriftlichen Quellen endlich finden sich in der Weltliteratur, speziell in den schriftlichen Denkmalen der Bölker selbst oder ihrer Nachbarn, Unterdrücker, Zeitgenossen oder Nachsahren.

Es erhellt, daß die Quellen sehr ungleich sließen; am reichlichsten natürlich über die letzen Jahrhunderte, bemnächst über das griechsische und römische Altertum, bessen Eingang. 5

Rulturs, Runfts und Schriftbentmale nicht nur über biefe Boller felbst, sonbern auch über fast alle Bewohner ber bamals bekannten Welt Aufschluß geben.

Es ist flar, daß jede griechische Statue oder Statuette, jedes Basenbild eine Mustration zur Kostümkunde ist, und daß man sich z. B. hier vor Überfluß fast in Berlegenheit befindet, was man alles als Quelle anführen soll.

Im Mittelalter wird das Waterial wieder spärlich, die Kunstübung ist unbehossen, das Schristum ansangs wenig entwickelt, die erhaltenen Gegenstände selten. Die größte Rolle spielen hier die tirchlichen Bauten (plastischer Schmuck, Erabsteine) und Gerätte (Essensischnischnisereien) sowie die Winiaturen und Ehronisen.

Die Zeit der Kreuzzüge bringt im 12. und 13. Jahrhundert die ritterliche und die Bolfspoesse zur Blitte und schafft in deren Werten schon ganz erstaunlich ergiedige Quellen; die der Folgezeit fließen seitdem immer reichlicher. Eine wichtige Quelle sind vom Ende des 13. bis ins 18. Jahrhundert die vielberusenen Kleiderordnungen, deren Seitenstüde sich übrigens schon im tieften Altertume vorfinden.

Eine große Wendung bringt der Aufschwung der Kunste, besonders der Taselsmalerei, im 15. Jahrhundert, und die Ersindung der Buchbruckertunst, des Kupfersstichs und des Holzschnitts. Im 16. Jahrhundert gibt es schon Trachtenwerke (Becellio, Sans Weigel, Jost Ammann).

Außer der Literatur haben uns hauptsächlich die Maler die lebendigste Anschauung von den Trachten der letzen sinft Jahrhunderte gegeben: im 16. Jahrhundert besonders Riederländer (burgundisch Zeit) und Italiener, um die Wende der Reuzeit Deutsche (Burgsmair, Dürer, Holbein, nebst den Kleinmeistern) und Italiener, in der Zeit der spanischen Tracht die Venezianer und im 17. Jahrhundert die Riederländer (Rubens, Ban Ond und Rembrandt) und Spanier, später die Franzosen, in Deutschländer (Hobdowiecki, in England Hobdowiecki, in Beatrag Deutschlästigenden Künste haben unerschöpsslich Deutschlassen, wie sie sich in zehen Ause vorsinder. Auch der Verlaumen und Dorothea" in bezug auf das Kostim durch, und man wird erstaumen, ein wie treues und reiches Spiegelbild des äußern Lebens jener Zeit man vorsindet. Unschäftbar sind übrigens sür die letzen Jahrhunderte die wahrschielich aus den Trachtendüchern entstandenen Modezeitungen, die in Frantreich seit 1672, in Deutschland seit 1758 nachzunesien sind, und die Beränderungen dis ins einzelne sür die fürzesten Zeiträume zu versolenen erlauben.

Im solgenden soll der Entwicklungsgang der Trachtengeschichte nur in großen Zügen versolgt werden, um dem Leser, der dies Buch zu Zwecken der allgemeinen Bildung in die Hand nimmt, wie auch besonders dem Bühnenpraktiker einen Standpunkt zu gewähren, von dem aus das überaus reiche Material des Gegenstandes leicht überblickt werden kann. Der Abschnitt über das Bühnenfostim im allgemeinen und die über dahingehörige Einzelheiten eingestreuten Bemerkungen im besonderen Teil werden beiden eine willtommene Zugabe sein.

Seinem Zwede gemäß läßt baber biefer Berfuch nicht nur bie im Dammerlicht ber Urgeschichte sich verlierenden vorgeschichtlichen Entwidelungsstufen und die Naturvölker, sondern auch unter den Kulturnationen alle außer acht, die wie Inder, Mongolen, Indianer von dem größen Gang der sogenannten Weltgeschichte abseits geblieben sind. Er hat es nur mit den geschichtlichen Kulturvölkern im engeren Sinne zu tun und solat dem Laufe der Kulturentwicklung nach Wölkern und Reitaltern.

Es wird dabei zu beobachten sein, wie sich mit der Zeit immer stärker das Bedüffnis geltend macht, das Aleid den Körpersormen anzupassen, d. h. den Schnitt zu vervollsommnen, und wie daher die im Altertum siderall vorterschend gebräuchlichen Umwürfe während des Mittelalters in Kleidungsstüde zum Anziehen verwandelt werden, so daß heute der Mantel sat anglich außer Gebrauch ist.

#### 2. Das Bühnentoftum.

Bon hervorragenbfter prattifcher Bebeutung ift bas Roftum für bie Runft ber Buhne, die alles Außerliche in ber Erscheinung sowohl bes gangen Studes als auch ber einzelnen Berfonen unter biefem Begriffe gusammenfaft. Obwohl bier nicht ber Darfteller belehrt werben fann, welche Kleibung er in jedem einzelnen Falle anlegen, ber Regiffeur, welche er vorschreiben foll, so gehört boch ein Bersuch in ben Rahmen biefes Bertes, burch bie Bezeichnung einiger allgemeiner Gesichtspuntte einen Beg, wenn nicht gur Bilbung, fo boch gur Kontrolle bes Geschmades und gur Erwerbung ber nötigen Kenntniffe zu weisen und burch bie Anregung gewiffer grundfatlicher Fragen biefem immer wichtiger geworbenen Gegenstande ein wirkliches Intereffe bon feiten ber Bubnentunftler, ber Direftoren und por allem ber Regiffeure guguwenden, die in der Debrzahl nur unvollfommene und oft fehlerhafte, aber durch überlieferung geheiligte und befestigte Begriffe bavon besigen, jedoch febr grundlich bamit vertraut sein muffen, wenn sie ben ftets wachsenben Anforberungen unferer Tage und ber Richtung, in ber unfere Infgenierungstunft fich bewegt, nur einigermaßen genügen wollen. Auch murbe es nichts ichaben, wenn bie Theaterfritifer wenigstens etwas von Roftum verftanden, vorausgesett, bag fie zugleich bie für bas beurteilte Theater gegebenen materiellen Möglichfeiten, wie billig, in Betracht gogen. Wie bie Dinge jest steben, pflegt auch bas offentundigfte Übelwollen ber Kritit sofort, wenn, selten genug, einmal das Koftum erwähnt wird, so sehr durch Unkenntnis gemildert zu werben, daß fie fich entweder vorfichtig mit gang nichtsfagenben allgemeinen Rebensarten behilft, ober, versucht fie ausnahmsweise auf irgend eine Einzelheit sachlich einzugeben, eine naivität verrat, bie mit ber bes großen Publifums wetteifern fann. Und boch könnte gerabe die Kritik ber Unwissenheit und Willtur ber Schauspieler in Roftumbingen febr wirffam fteuern. Dann wurde es bald nicht mehr möglich fein, bak Schauspielern, die an großen Theatern fast nur in Kostümrollen auftreten, die Theaterroutine einzige Quelle ihrer Roftumtenntniffe und bas jedem Gebildeten geläufige Unichauungsmaterial nicht etwa nur ber alten, sondern auch der neueren Kunftgeschichte ein Buch mit fieben Siegeln ift.

Daß es bem besonberen Charafter jeder Person, also ihrer Stellung im Stüde, ihrem Alter, Stande und Naturell entspreche, ist die erste Ansorberung, die man an

das Bühnentostüm stellen muß. Es sei charakteristisch! Damit wäre eigentlich schon alles gesagt, aber diese Vorschrift ist leichter gegeben als besolgt. Bauern, besonders Bäuerinnen in Samt und Seide, mit Schmuck bedeckt; Brautzungsern und jugendliche Liebhaber mit Trautringen; Leute in beschechten Berhältnissen mit Prächtigen Kleidern; Arbeiterfrauen mit Glüdsreisen; junge Mädchen aus guten bürgerlichen Kreisen in grellsarbigen Seidenkleidern, mit diese goldener Uhrkette behängt und mit ringüberladeren Fingern; Ofsiziere mit Pubellöpfen; träumerliche Gelehrte mit tadellos frisierten Haaren; wer hätte alles das nicht schon auf der Bühne erlecht? Jumal an Hostheatern und dort noch besonders in der Oper sind die vorschriftsmäßigen Lackstiefel, serner die geleckten, unisormierten, sauber gewalchenen, gestärkten und gedügelten Bolkstypen unauskottbar, als Kehrseite der dort meist herrschenden, mich löblichen Ordnung in äußeren Dingen. Und doch wäre die Bermeidung diese und ähnlicher Dinge so selbswertswelle, das Man sich salt sehreichen, is wernschnen.

Herzu gehört auch, daß das Koltum mit der Situation übereinstimme, in der die dazzustellende Person sich in dem Stücke besindet, daß also 3. B. ein Bittender oder Flüchtling, wenn auch vornehmen Standes, nicht in glanzender oder reicher Kleidung erscheine, ein Reisender nicht in Gesellschaftskollette u. dgl., sowie daß der Kulturgrad, die Kahreszeit um beobachtet werbe.

Zweitens stellt man heutzutage an das Kostüm auf der Bühne die Forderung der absoluten Richtigkeit, d. h. für das moderne Kostüm die der genauen Lebensswahrheit, für das Kostüm der Bergangenheit die der geschichtlichen Treue nach Zeitalter und Nationalität. Es sei echt!

Drittens soll sich die Grundstimmung bes ganzen Stüdes wie der einzelnen Szene, ja jedes Charafters im Kostüm ausdrücken, da dieses nur ein Mittel ist, jene Stimmung zu unterführen. Es sei stimmungsvoll! In diesem Sinne muß das Kostüm geradezu symbolisch aufgesaft werden, wenn der Regisseur seine Aufgade fünstlerisch erfaßt. Sind doch auf der Bühne Dinge mit mehr oder weniger Recht hertömmlich, die sich nur aus diesem Gesühl erklären lassen, wie die übliche schwarze Kleidung des Heben im letzten Alt, wenn er im Kerker sitzt, die sälschlich sogar dorskommt, wenn nach der Lage des Stückes weder Zeit nach Gesegenheit zum Umkleiden vorhanden war. So sühlt auch jedermann, daß an den Kostümen Prosperos, Rathans, Philipps II. oder Albas keine ungebrochene Farbe und kein reicher Ausputz gestattet sijt, was deides sir Richard II., Graziano, Don Juan, Eboli oder Pozzia geradezu geboten erscheint; daß Macheth oder Lear im ganzen genommen eine völlig andere Farbengedung versangen als Komeo und Jussia oder ber Kaufmann don Venedig.

Schließlich muß sich das Kostüm, um im Nahmen des Bühnentunstwerks seinen Zweck zu erfüllen, den Gesetzen des Schönen so weit fügen, als das Kunstwert es selbst tut. Es sei geschmaadvoll! Dies gilt von jedem einzelnen Kostüm, das in Form und Farbe fünstlerigch gestaltet sein soll, wie von dem harmonischen und malerischen Gesamteindrud, zu dem das Nebeneinander der einzelnen Kostüme zusammenzuwirken hat. In dieser Forderung liegt zugleich begründet, daß es characteristisch und echt sein soll in dem Grenzen des künstlerischen Geschwaads und des Anstandes, daß also

bie Charafteriftit und bie Echtheit ber Schonbeit guliebe in manchen Kallen gemilbert werben tann, um jene Grengen nicht ju überichreiten. Wie beisvielsweise ein Bettler auf ber Bubne amar gerlumpt, aber nicht schmutig erscheinen foll, fo muffen Extrapagangen ber historischen Tracht ober ber heutigen Mobe auf bas Man bes Buhnenmöglichen reduziert werben, wovon nur ju oft bas Gegenteil geschieht. Es muß, soweit Die Charafteriftit ber Rolle es gulaft, für Die Berfonlichkeit jedes Darftellers bas ihm Rleibiamite aus ben Trachtenformen ber entiprechenben Epoche ausgewählt werben. Für tomische Tupen verfahre man umgekehrt, anftatt die hergebrachten Attribute ber Romif (f. unten) handwerksmäßig in alle Zeitalter ju fchmuggeln. Schneiber tragen Bodsbarte, Englander Badenbarte nur auf bem Theater, ba aber grundfaklich und in jedem Jahrhundert! Ebenjo unperantwortlich ift es, wenn in unferer nach ber Gestaltung bes Saklichen in ber Runft ftrebenden Reit bie bistorischen Trachten ins Untleibsame vergerrt, a. B. in einem Kalle bie Roftume bes Quattrocento, in benen fich ber Blütenleng moberner Rultur mit jenem hoben Schonheitsgefühl ausspricht, wie bie Rünftler ber Frührengissance fie wiedergeben, zu grotesten und schlottrigen Formen und harten Karben entitellt merben.

Die Art und Beise, wie alle diese Forderungen mit fünstlerischem Takte vereinigt werden sollen, bildet eine der schwierigkten Fragen der gesamten Bühnenkurst, mit deren Lösung sich direkt oder indirekt dieser ganze Abschnitt und alles in diesem Buche über das Bühnenkostüm Gesagte beschäftigt. Das Kostüm ist grundsählich gemäß dem Geiste des darzustellenden Schädes zu wählen, hat also der Wirklichkeit genau soweit treu zu bleiben wie diese und sich daher nicht nur der kostünkteuen Behandlung von seiten des Dichters, sondern auch bessen zichters, sie is selbst manierierter Abweichung vom richtigen Kostüm zu sigen, sir die ihm allein die Berantwortung bleibt. Hat der Bersalier keinen Zeitpunkt siezen, die ist eine solche Zeit anzunehmen, in der die Handlung und die Kostaktere in ihrer Eigenart am wahrscheinlichsten und darum am wirkungsvollsten hervortreten. Natürlich sann es sich dabei nur um eine frühere Zeit als zene handeln, in der der Dichter schried. Sede Verlegung in einen späteren Zeitraum würde ja einem notwendig eben so unrecht tun wie seinem Wert, der er doch darin nie über den geistigen Horizont seines Zeitalters in Anschauungen der Zulunft himberdringen konnte.

In bezug auf das moderne Koftüm soll hier nur die gewissenfte Beobachtung der Wirflichkeit anempsohen werden. Auch im Kostüm werde die Bescheichenheit der Ratur nicht überschritten. Damit verurteilt sich jede komödienhafte oder "Künstlerijche" Zurechtstuhung unserer Tracht, welche früher vielsach beliebt wurde und noch heute wird. Der Darsteller wird sich nach der Wode richten, aber nicht anders, als jeder gebildete Wann es tut, und anstatt auf der Bühne stets ein Wodezeitungsideal aus sich zu machen, wird er auffallende und hypermoderne Kostüme nur zu ausdrücklicher Characterisierung von Geden und dergleichen aufsparen. Dasselbe gilt auch von den Damen, die es sich besonders mögen gesagt sein lassen. Ebenso zu verurteilen ist die phantastische Kostümerung der somighen Personen, ein Rachklang der Maskentomödie, den man sogar auf hauptstädtischen Bühnen in modernen Stücken noch nicht über-

wunden hat, sowie neueste Bersuche, die moderne Stilkarikatur aus den Withblattern auf die Buhne zu übertragen, die ein Bild des Lebens ift. Das Theater ist nicht ber Simplizissimus.

Das historische Kostüm, um nun zu bem Hauptgegenstande bieses Buches zu fommen, ist auf der Bühne noch sehr jung, wie denn dessen Kenntnis erst in neuester Zeit mit dem Ausblühen der Beichicksforfdung allgemeiner geworden ist. Es ist zwar früher vom bildenden Künstler auch dagegen gesehlt worden, aber nie so sehr wie auf der Bühne, und noch heute stellt man mit Recht oder Unrecht an jenen strengere Ansprücke in bezug auf die Beobachtung des Kostüms als an diese. Der Versuch ist lohnend, dem Gegenstande auf dem Weg der geschickstlichen Betrachtung näherzustammen.

Ehebem war das Bühnenkostüm die jeweilige Tracht der Zeit, vielseicht in phantastischer Weise ausgeschmückt und mit einzelnen konventionellen Symbolen versehen. So war es auf der griechischen und römischen, auf der mittelasterlichen, der spanischen, der italienischen, der englischen, der französischen Bühner soweit man von einem besonderen Bühnenkostüme sprechen konnte, war es ein Phantasiesostüm. Zu einem solchen machte es in noch höhrerm Grade die Willkin der Perchikenzeit, vornehmlich in Oper und Ballett. Seit Nacine und in Deutschland schon im Ansang des 18. Jahrhunderts an der Dresdener Oper unterschied man antike (d. h. römische), morgensandische stürtliche) und christliche (d. h. moderne, phantastisch ausgeputzte) Tracht, doch erschienen die Wähnere in Neisträckhen, Kanzern aus Samt oder Goldploss, besiederten Helmen und Kuderfrisur, nur Kriester, Zauberer, Könige früherer Zeiten in charatteristischer Vartz und Haartracht, die Damen stetz in Keisrock und Kuder mit symbolischer Ausschmüdung (Kronen, Zepter, Hirtenstäde, Tigerfelle usw.).

Bei ben beutschen Wandertruppen wurde meift nur ein baroder Ausput von Rebern, Schleiern, Diabemen, Überwürfen, Befagen, Golbpapier u. bal. beliebt. Die Neuberin hielt guerft auf genaue Beobachtung ber gultigen Koftumtonventionen. ichaffte ben Trobelput ab, litt bie goldpapiernen Gerate, Selme ufm. nicht mehr, boch war ihr Berluch mit ber römischen Tracht in Gottscheds "Cato" 1741 ironisch gemeint; fie glaubte felbst nicht an ben Erfolg, fonbern wollte ben Professor baburch ad absurdum führen. Im Ernft versuchte bei uns querft ber Bringipal Roch 1766 in Glias Schlegels "Bermann" ein charafteriftisches Roftum anzuwenden, indem er ben Buder verbannte und Tierfelle anwendete, doch blieb bas übrige im Geschmad ber Beit. Den Drosman fpielte man bamals in einem Domino über ber Befte und einer muffelindurchflochtenen Berude. Auch ber Ginfluß Letains und ber Clairon (1760), die ben Reifrod berfleinerte, wirfte nur in biefer Richtung; auch ihnen tam es noch nicht barauf an, bie Berfonen auf ber Buhne fo, wie die Urbilber in ber Birklichkeit gekleibet gewesen maren, b. h. historisch treu zu fostumieren, sondern fie begnügten fich mit Sombolen, und Garrid fpielte Richard III. im Staatetoftum Ludwigs XIV., ben Macbeth in Buberfrifur und roter Uniform, ben Lear mit langem Saar und bartlos, in einem bermelinbefesten Galgrod über ber Befte. Aniehofen, Strumpfe und Schnallenichube blieben ftanbig. Mrs. Pates fpielte neben Garrid bie Laby Macbeth in schwarzer Robe mit Reifrod, hober gepuberter Frifur und Schnupftuch.

In Deutschland brachte Adermann querft echte Stoffe und Befate. Edbof mar in biefen Ruftanben alt geworben und fpielte g. B. Ranut ben Großen (+ 1036) mit einer Anotenperude und in Uniform, boch finden wir Ende ber fiebgiger Jahre unter feiner Direttion Arigone wenigstens ohne Reifrod, wenn auch bas antite Borbild noch nicht erreicht wird, und Julius von Tarent und Samlet in "mittelalterlichem" Roftum. Es hatte nämlich bas Ericheinen bes "Got von Berlichingen" (1773) ben Anftog gegeben, ein Roftum fur bie mittelalterlichen Stude zu ichaffen, und man mablte bagu Die spanischenieberlandische Tracht bes Dreikigiahrigen Krieges, freilich ftart burch bie Brille ber italienischen Mastenfomobie gesehen ober fo, wie fie fich in bem fpanischen Staateloftum Ludwigs bes XIV. erhalten hatte, und nun ging es burch bas Ubergangeftabium eines Difchlingetoftume langfam vorwarte. Roch unter Iffland mar eine gepuberte Briefterin Dianens möglich, freilich unter bem Biberfpruch ber Rritit, und in Mozarts "Titus" famen moberne Solbaten mit Ropfen aufs Theater. Auf bie antite Bewandung übten fpater in Deutschland bie Benbel-Schus, in Franfreich Talma, ber guerft in Tritot ohne Aniehofe auf ber Bubne ericbien und bafur von einer Rollegin mit bem emporten Burufe "cochon!" begrüßt wurde, einen gunftigen Ginfluß aus. Geit "Ballenftein" und "Jungfrau von Orleans" befamen bie Goliften beffere, charafteriftischere Roftume, boch mar ber Geschmad auf ber Grundlage bes als \_mittel= alterlich" geltenben Roftums für bas Rnappe, Seiltangermafige, Beichniegelte, Gepunte geftimmt, mas bamals und noch langbin für "ibealisch" galt. Wir murben über biefe Koftume schaubern, und baneben ging noch 1810 Chor und Komparserie auch an ben größten Softheatern in Strafenftiefeln!

Als ber eigentliche Begrunder bes geschichtlich richtigen Buhnentoftums muß jedoch Graf Brubl. 1815-1828 Intenbant ber fonialichen Theater gu Berlin, angeseben werben, ber es nach bem bamaligen Stanbe ber Biffenschaft tonfequent burchführte und allenthalben Bewunderung und Nachfolge fand, fo daß die abweichende Unschauung 3. B. Tiede, bie mohl auf Jugenbeinbruden beruhte, unbeachtet blieb. 3mar hat Bruhl bie Bedeutung bes Roftums als Ausbrud ber hiftorifchen Epochen nur unflar verstanden und die Sache mehr als Liebhaberei betrieben: bas Roftum follte felbft etwas gelten. Obwohl er ben Theaterfachleuten feiner Beit, wenigstens in Deutschland. weit porque mar und fein Streben bamals mit Recht als porbilblich galt, fo gelang es auch ihm nicht, bas Roftum von Konzessionen an ben Beitgeschmad freizuhalten. Empiremobeformen mifchen fich ihm in die hiftorischen Trachten, ohne baf er es merft: bie Taillen geraten ihm zu furg, und Mobefrisuren ber gwangiger Jahre entstellen feine Figurinen. Much an Fehlern gegen bie hiftorifche Richtigkeit mangelt es nicht, bie Reitalter werben burcheinanbergeworfen, und bas berfommliche "Ritterfoftum" fputt baswischen berum. Waren boch bie Borbilber bamals wenig befannt und schwer zuganglich, Rachbilbungen teuer, felten ober gar nicht vorhanden, Die Originale nur burch weite, toftspielige und zeitraubende Reifen erreichbar. Baren also Bruhle Roftume, obwohl fie an fleinen Theatern beute noch umgeben, auf ernften Bubnen unferer Tage nicht mehr moglich, fo bleibt es boch fein unvergängliches Berbienft, wenn um 1830 meniastens bas Prinzip ber Rostumtreue burchgebrungen mar. Auch in Baris. wo früher Dupenchel als Rostümier an der Großen Oper wirkte, waren die Theaterkostüme sast ebenso echt wie heute; nur stören die leidigen Wodesrisuren bei Männlein und Kräulein.

Die Deforationen wurden gleichzeitig auch bistorischer und naturwahrer, boch gab es im allgemeinen noch teine geschloffenen Bimmer, Die bei besonberen Beranlaffungen ichon Schröber verwendet hatte. Ruftner und Quaglio führten fie erft 1839 aus Baris in München ein; borthin und nach Berlin tam ebenbaher in ben vierziger Sabren ber Blafond. In ben Deforationen batte fich wie im Roftum bie feit 1790 gur Mobe geworbene "romantische" Mijchung von Gotif und Antife geltend gemacht. und leiber beeinflufte bas Theater auch die bilbende Runft bis in die Mitte bes Sahrhunderts. Roffinis Tell murbe in ber beutschen Tracht ber Reformationszeit gespielt, die man für die schweizerische "Nationaltracht" hielt, weil die papftliche Schweizergarbe und bie "Schweizer" in fatholiften Rirthen eine Urt Landefnechtstoftum festaebalten baben. Seitbem verbrangte an ben erften Buhnen bies Rengissancetoftum allmablich in ben Ritterftuden bas oben beichriebene, als "mittelalterlich", ober im "Fiesco" als "altbeutich" bezeichnete Phantafietoftum; boch fab man allenthalben bie Ritter mit Feberbufchen, Scharpen, ebelfteinbefesten Baffen und Wehrgebangen, meffingenen Schwertgriffen und ben fchredlichen Deffingruftungen (!) einherftolgieren, Die ber Bis einfichtiger Garberobiers beute als "Teemaschinen" zu bezeichnen pfleat,

Seit Brühl wurde das Prinzip der Kostümtrene zwar nitgends mehr offen angesochten, doch spielte man in Deutschland noch überall, nachdem der Puder längst auch bei den "ättesten Leuten" verschwunden war, die in der Zopfzeit geschriebenen und spielenden Stücke modern, was wohl am besten die herrschende Berständnisslosigsteit dem gegenüber deweist, worauf es eigentlich anfam, und obwohl es durch die Tat erwiesen war, daß man historische und Nationaltrachten für die Bühne nötigensalls etwas stillsieren kann, ohne ihnen das Charasteristische zu nehmen, so schwankte die Praxis doch meistens zwischen der Angabe des Kostümiers oder Regisseurs und deren Umgehung durch die Willis der Witglieder, mochte diese nun auf Untwissenheit, Eiteleit, Lässisselt der komdon und untwissenheit, Eitelseit, Lässisselt der komdon der komdon under entschulen, von den untergeordneten Bühnen, wo die Kot manches entschuldigt, ann abaeieben.

Nam hat sich seitdem in immer weiteren Kreisen die Erkenntnis Bahn gebrochen, daß die Tracht nichts Zusälliges oder willfürlich Erfundenes, sondern das notwendige Ergebnis der Geschichte ist und, den Charatter der Zeiten und Völker getreu widerbiegelnd, im genauesten Zusammenhange mit dem gesanten Kulturleben steht. Für biese Anschauung sollen auch vorliegende Blätter eintreten; sie wollen die Überzeugung zu verbreiten suchen, daß jedes Zeitalter auch in der Tracht seine Formensprache hat.

Brühls Bestrebungen waren indessen bis auf unsere Tage wieder halb und halb in Bergessenheit geraten, der Theaterschlendrian oder, wenn man will, der dem Bühnenwesen anhastende fonservative Zug ignorierte die Fortschritte der Kostümkunde, und noch Dingesstedt hielt sich troh des von Charles Kran gegebenen Beispiels in München mehr an die Borbilder, wie sie die die damaligen Größen der Walerei, Cornelius, Kaulbach, Schwind, hinstellten, deren Behandlung des Kostüms durchaus nicht frei von

Konvention war. Zwar wurden hier und da einzelne Taten getan, wie die Infgenierung bes Balletts "Carbanaval" in Berlin im affprischen ober ber Over "Aiba" im aanptischen Stil, aber im Schausviel leitete erft 1874 bas Auftreten ber Meininger einen Umbilbungsprozeft auch in biefem Teile ber Infgenierungsfunft ein, ber noch heute nicht abgelaufen ift. Sier wurde zum erften Dale burch bie Tat ber Nachweis geführt, welche Fulle von charafteristischen und malerischen Ginbruden im Ginne ber poetischen und bramgtischen Birtung mit einer ftreng historischen Kostumierung bervorgebracht werben fonnte, bie fogar bie und ba bas Extravagante nicht icheute. Allerbings mußte man fich fagen, baf biefer Weg fo tonfequent nur eben von einem Theaterleiter verfolgt werden tonnte, ber als geborener Kunftler über ein fo tiefes Berftandnis verfügte wie ber hochbegabte Schöpfer biefer Herrlichkeiten, und ber bas Repertoire feiner Buhne auf bas Schauspiel und innerhalb besselben noch auf eine Urt von Spezialität beschränten fonnte: jeboch ift bie gegebene Unregung überall auf fruchtbaren Boben gefallen, fo baf nicht nur bie Sofbuhnen von Berlin, Dresben, München, Bien, ferner bie bornehmeren Berliner Bribatbuhnen sowie einige fleinere Softheater sich heute ber Echtheit burchmeg befleißigen, sonbern auch bas biftorische Bringip wenigstens in ber Theorie allgemeine Beltung gewonnen hat, wiewohl es prattifch felbft an ben größten Stabttheatern nur teilweise im Schauspiel und in ben Wagnerichen Opern burchgeführt ift.

In Baireuth wurde 1876 gezeigt, wie man auch ein erfundenes Koftum, anstatt es aus ber Tiefe bes Gemuts zu schöpfen, auf historische Grundlage stellen könne.

Unter ben sog. Provinztheatern hat nur ein einziges in seinem kleineren Kreise bas auch von ihm längst aboptierte Prinzip der Schtheit auf das ganze Operne und Schauspielrepertoire auszubehnen gewagt: nämlich Düsselborf, wo die Waleralademie sich der Sache annahm und das Kostimwesen des Schadttheaters stets durch einen sachtundigen Waler überwachen läßt, worin die verstorbenen Wilhelm Camphausen und Philipp Grotiohann eine unermiddiche Tätigkeit entsalteten.

An den meisten mittleren Bühnen aber, und in der Oper sast durchweg, herrscht noch eine heillose Berwirrung, angesichts deren wir gar keine Ursache haben, auf die Berstäde der Perüdenzeit so besonders mitleidig heradzubliden. Die klassische Aleiderschung jenes alten Chorgarderobiers: "Bor Christus Sandalen, nach Christus Ritterstiesel" bildet noch heute den Inbegriff der Kostümkenntnisse manches Theaterpraktisets und sie fast allenthalben in voller Gestung.

Man vergegenwärtige sich nur einige Beispiele aus der Prazis. Wo nicht etwa eine Aldaussstattung vorhanden ist, wich "Joseph in Ägypten" in griechischen Kostum gegeben, auf den meisten Bühnen werden die Landsknechte und die spanischen Soldaten des 16. Jahrhunderts durch Soldaten des Dreisigiährigen Krieges dargeftellt. Besist ein Theater aber einige Landsknechtskostinke, dann machen diese auch alle Zeitalter von Karl dem Großen dis auf Ludwig XIV. unsicher. Auf den gangdaren Wißbrauch der Keiderschseppe, des Korfeits, der jeweils modernen Frisuren, des Schnurrbarts, des Bollbarts, der Schaube, des Varetts, der weiten Kniehose, des spekerhultes, des sonstituterkagens, der gelben Stiefel, auch der Plattentüsststüter, insbesondere des Ringtragens, der Feldbünde sowie der Unissormierung (Dinge, die mit rührender Anhänglichkeit

burch alle Jahrhunderte geschleppt werden) sollen Anmerkungen zur Kostümgeschichte besonders hinweisen. Hier sei noch darauf ausmerksam gemacht, daß die am stiesmütterlichsten behandelten Zeitalter, die in vielen Garberoben überhaupt sehlen, der Ausgang des Mittelalters, die Zeiten der Reformation und Ludwigs XIV. sind.

Noch vor zwanzig Jahren fang ein fehr bekannter Tenorift (und mit ihm zahllofe Rollegen) ben Beorge Brown, einen englischen Offigier, ber bon ber Schlacht bei Culloben (1746) erzählt, in folgendem Koftum: Filzhut mit einer aufgeschlagenen Rrempe und Feber, etwa 1650, Juftqucorps von 1680 in einer Rurge und Enge, wie er nie existiert bat, lange leberne Reithofen und ungarische Stiefel von 1800; bagu rundgebrannte turge Saare (natürlich ohne Buber) à la Titus, etwa aus berfelben Reit. ein moberner Schnurrbart mit "Rliege" (ein Blud noch, wenn's fein Bollbart ift). an Hals und Banben fleine Krausen von 1530, aber außerbem ein fleines Jabot von 1780 und jum Schlufi: ein fpanischer Glodenbegen mit Behange von 1570. Un bem gangen Roftum mar auch nicht ein einziges Stud richtig, und jebes Stud aus einem andern Jahrhundert. Die Tradition hatte an folche Phantafietoftume fo gewöhnt, daß die feither an befferen Buhnen allgemein geworbene Infgenierung ber "Beigen Dame" im Stil ber Ropfzeit bem Regisseur nicht nur bas Diffallen fürstlicher Theaterbesucher, von benen man fonst mit Recht annimmt, daß Familienüberlieferungen ihnen solche Dinge geläufiger gemacht haben als anderen Menschen, sondern sogar eine freilich lächelnd abgelehnte Ruge ber oberften Buhnenleitung zuziehen konnte. Bas für Banditengeftalten in Opern aus ben letten beiben Jahrhunderten bie größten Buhnen zu bevölfern vflegen, das ift iedem Theaterbesucher alltägliches Erlebnis. "Hoffmanns Erzählungen" und ber "Evangelimann" haben barin wieber Schauerliches ans Licht geforbert.

Man sollte doch bebenken, daß auch der kleidsamste Kostümteil nur in dem richtigen Ensemble kleidsam ist, und daß widersprechende kostümkliche Elemente sich nicht vereinigen lassen, ohne sich gegenseitig umzubringen. So muß auch bei eigenklichen Khantasselbsikmen z. B. allegorischer Natur innerhalb bedselben Kostüms oder berselben Gruppe das Gepräge eines bestimmten Zeitalters sestgehalten werden; dann bietet das Kostüm selbst reichlichere Wotive, und nur so wird sich eine künstlerische Wirkung einstellen.

Run meint man dem Kostüm in der Oper und im Ballett eine größere Freiheit gestatten zu dürsen, weil dies Kunstgattungen auf sonventionellerem Boden stehen; die Schönheit sei da wesentlich, und ihr zuliede könne man die Trachtensormen wohl etwas modissiseren; wo ader bleibt die Schönheit dei solchem verständntissos zusammengestoppelten Kunstreiterideal? Zudem wechseln die Meinungen von dem, was schön sei, sehr schnell, und das ist, verdunden mit der reschen Annthung sonventioneller Symbole durch Operette, Zirkus, Tingeltangel und Maskengarderode, ein Hauptgrund für die Berechtigung des historischen Krinzips, das durch die wachsende Berbreitung geschichtlicher Kenntnisse und Anschauungen im Publikum immer mehr an Boden gewinnt. Überdies sind ja die historischen Trachten an neuen, schönen und charatteristischen Motiven unerschöpflich; teine Phantasse sindte versamen, was die geschichtliche Entwickelung in ihrer Külle und Mannigsaltigkeit darbietet. Wie sollten wir schönere und Keidenum Geiste vergangener Leiten jemals erfünden

können als die, in denen jener Geist lebendig war? Wir können ihn höchstens verstehen lernen, aber nicht uns so hineiwerstehen, daß wir datin selbst schaffen könnten. Berwenden wir also getrost, was die Bergangenheit uns bietet, wenn wir auch nicht so weit gehen werden, die historischen Trachten auch in bewußt historischer Aufschaf auch in den griechischen Kostum au bringen. Die Forderung, etwa Goethes "Aphigenie" in dem griechischen Kostum der Revolutionszeit, in der Dekoration einer englischen Parkanlage mit Jopstempel auszuschren, oder im "Julius Cäsar" Renaissaner Römer "mit Barbelkopf am Knie" auf die Bühne zu bringen, erscheint, wenn nicht ganz und gar arillenbast, wenialtens zuweit noch unerfüllbar.

Leiber macht sich neuerdings, seitbem das phantastische Clement im Drama wieder Boden gewonnen hat, ein Rüchschag gegen das nun "Meiningerei" gescholtene historische Prinzip auf der Bühne nicht nur auf Seite der Inszenierungskünstler, sondern sogen ber bildenden Künstler und Kunsthssorierungstend, der auf die Bühnenkunst einwirten. Zwar ist es gar nicht ernst zu nehmen, wenn der Bühne "flavische Rachahmung" der geschichtlichen Trachten in dietstantischer Weise zum Vorwurf gemacht wird. Man könnte ebensogut Wenzel tadeln, weil er das Kostim der friberizzianischen Zeit mit wissenschaftlicher Genauigkeit studiert und peinlich wiedergegeben hat, oder Schiller, der zum "Demetrius" mit Vienensseis Detailstudien Zusammentrug, um nur za die Farde sum "Demetrius" mit Vienensseis der terzielt werden kann, und vor allem auf dem Theater, in der Velt des Scheins, sommt es eben auf den Eindruck an. In wie vielen Schoen süberwiegt das hörorische Element bei weitem das dramatische: man draucht nur an Schalespeares Königsdramen zu denken. Wenn man nun zenes nicht mit allen Witteln unterstützt, wird die ohnehin zwiehpältige Wirtung in ihrem besten Teile untergraden.

Ungesichts ber Gefahr aber, auf biese Beise wieder preiszugeben, was wir eben gewonnen haben, wird es zur Pflicht, einen Warnungsruf zu erheben, von dem es schwer benkbar erscheint, daß er ungehört verhallen sollte.

Sanz gewiß soll hier nicht antiquarischen Liebhabereien und gesehrten Bestrebungen, die mit dem Trama nichts zu tun haben, auch nicht dem Frunke und der Überladung das Wort geredet werden, denn wirklich birgt die herrschende Richtung der Prazis die ossentigenen Weihrt, das die Kußerlichseiten den Geist überwuchern und am Ende erstiden. Mit der einreißenden willkürlichen Behandlung des dichterischen Gements im Drama, mit der in der Tat drohenden Vergröberung der Schauspielsunft wäre die maserische Verseinung des bewegten Bühnenbildes doch allzuteuer erkauft. Richt also die ibermäßige Betonung der Außenseite der Theatertunft soll hier empsohen ung gesördert werden, aber wohl ihre sachliche Versandlung auch in bezug auf das Kostium.

Das historische Drama verlangt ganz logisch auch historische Treue bes Kostims. Sobald ber Dichter, um seine Ideen auszudrücken, geschichtliche Versonen auf die Bühne bringt, muß der Regisseur sie auch geschichtlich Keiden.

Man wende nicht ein, jener ändere ja historische Charaktere und Ereignisse nach den Bedürsnissen der Dichtung, also dürse dieser auch das Aleid ändern. So gut Richard III. oder Napoleon auf der Bühne nicht spricht, was er wirklich gesagt hat, sondern was ber Dichter ihn sagen läßt, so gut dieser die Gestalten der Geschichte darstellt, nicht wie sie waren, sondern wie sie nach seiner Idee und seiner Kenntnis hätten sein können, so hat der Kostümier sie zu kleiden, nicht wie sie wirklich gekleidet waren, sondern wie sie seines Wissens hätten gekleidet sein können. Es ist also nicht seine Aufgabe, Elisabeth von England eins von den derstaussend Meidern anzuziehen, die sie wirklich getragen hat, sondern eins, das die Formen der spanischen Wode in englischer Nuancierung so charakteristisch ausweit, daß es selbst auf den Kundigen den Eindruck machen muß, sie könne es getragen haben.

Dem Namen und der Umgebung entspricht auf der Bühne Kostüm und Deforation. Hätte der Dichter das nicht gewollt, so würde er seinen Bersonen teine geschichtlichen, sondern phantastische Namen gegeden, würde sie nicht in geschichtliche, sondern phantastische Namen gegeden, würde sie nicht in geschichtliche, sondern in freierfundene Umgebung hineingestellt haben. In solchen Fällen ist ein Phantasiestostüm erlaubt, das aber doch wieder in ganz bestimmten Grenzen von dem gedachten Zeitsalter, der gedachten Nationalität, von dem vorausgesehren Gesittungsgrad und der angedeuteten Landesart abhängig ist. Nur rein phantassische Gestalten, Nature und Fadelwesen verlangen ein freierfundenes Phantassiesossischen wird wird man die Ersahrung machen, wie schwer es ist, sich von allen geschichtlichen, nationalen und berkömmlichen Untlängen freizuhalten.

Auch den Einwand darf man nicht machen, die Dramatiker früherer Zeiten hätten selbst an keine historische Kostümierung gedacht: gewiß nicht; aber sie waren darin von den Herksimmlichseiten ihrer Bühne und dem Schand der geschichtlichen Kenntnisse ihrer Beit abhängig. Hätten sie wissen konnen, daß es einmal eine Theaterkultur geben würde, die solche Ansprüche stellt und erfülkt, und daß dann ihre Werte noch lebendig sein würden, so wären sie gewiß nicht nur mit solcher Behandlung zusrieden gewesen, nein, man darf sühn behaupten, wenn Schilker oder sogar Shakspeare unter und wandeln, wenn sie sehen könnten, in wie historischer Echtheit wir Wallenstein und die Reihe der englischen Könige hinstellen, so würden sie sich berdlich freuen, daß wir ihre Beith aben wir daß alles nicht so gewußt und verstanden, und, hätten wir es selbst gekonnt, wir würden es vielleicht nicht einmal so gemacht haben. Aber ihr habt recht, wenn ihr es heute so macht, und es gefällt uns jetzt selbstr!"

Nein, wollten wir neuerdings anfangen, das historische Kostum phantastisch, d. h. mit poetischer oder maserischer Willfür zu sitissieren, so würde das in absehbarer Zeit wieder zum Phantasselchtum, zu bloßen Symbolen, zu roher Willfür, ja zu eben dem Konventionalismus sühren, dem wir kaum erst halb entronnen sind, und den unsere Viduag nicht mehr ertragen würde. Wir fonnen nicht in diesen Dingen mit Gewolt wieder naiv werden wie die Künstler und das Publikum früherer Zeiten, denn von Jahr zu Jahr verbreiten die vervielssättigenden Künste die Anschauung der vergangenen Kulturerscheinungen in weitere Kreise, so daß die Wühne sich gar nicht mehr in Widerspruch damit sehen kann, ohne die Puschaupt ern historisches Empfinden geschult und start entwickelt ist, auß unangenehmste zu berühren. Es gibt eine Wenge Wenschunt, z. B. bildende Künstler, die überhaupt kein Theater besuchen mögen, weil sie dort vor solchen

Eindrücken nicht sicher sind, die ihnen fast körperliche Schmerzen bereiten. Der naive Teil des Publikums aber hat ein Necht darauf, daß die Bühne keine falschen Ansichauungen verbreite.

Es ist ja ohnehin nicht möglich, die Wahrheit, sei es die der Geschichte oder der Natur, unmittelbar nachzuahmen, und darum wird immer noch genug oder zu viel Konvention im Bühnenfostim wie im Bühnenwesen überhaupt übrigdleiben. Kunst ist nicht ganz ohne Konvention denkbar; aber will sie nicht erstarren, unwahr, unanschaulich werden, so darf sie in dem Bestreben nachsassen, ihre hertsmmlichen Zeichen immer wieder zu verbesssensich indem sie sie der Wahrheit näherbringt. Untenntnis, verschulder und unverschuldete; die Unmöglichseit, besonders außerhalb der großen Kulturzentren, sich die nötigen Borbilder sür eine bestimmte Aufgabe rechtzeitig oder überhaupt zu verschaffen; Mangel an Witteln, alles so gut auszuführen, wie man möchte; unbewußte Besangenseit im Zeitzeschmack, deren sich niemand gänzlich erwehren kann; endlich die menschliche Unzulänzlichseit und bie individuelle Beschräntung des einzelnen liefern immer noch Fehrerquellen genug, ja mehr als zu viel, und sorgen dassitt, daß die Wäume nicht in den Hinmen

Manche hier aufgestellte Forderung wird sich demnach in der Praxis doch oft als unerfüllbar erweisen; wo die Mittel sehlen, liegt eben, wie man zu jagen pflegt, der Knüppel beim Hunde. Was indes mit den vorhandenen Mitteln richtig hergestellt werden tann, das werde hergestellt, nicht aber aus Unwissenheit, Bequemlichseit oder den Müdsichten einer übelverstandenen Kleidsamkeit die hergebrachte Willfür und Kostümmengenei bis auf die spätesten Entel überliefert, da sie doch schon längt nicht mehr an der Zeit ist.

Der Regisseur muß, wenn er einen brauchbaren Obergarberobier hat, diesem Zeit, Ort und harasteristische Bedingungen des aufzusübrenden Stäcks angeben und dann seine Borschläge prüsen. Auch die Darsteller haben sich mit ihren Wünschen nem Regisseur zu wenden, der guttun wird, auf der ersten Probe bereits im allgemeinen das Kostüm in bezug auf Zeitalter, Schnitt, Farbe, Zutaten, Haarten, daare und Varttracht anzugeben und womöglich Abbildungen vorzuzeigen. Er wache auch darüber, daß mit Schmud, Orden, Ketten, Federn, Spizen usw. soweit diese Dinge nicht im Charaster und der Schuldt von begründet sind, kein Mißbrauch getrieben werde, sowie daß das Angewandte auch zum Zeitalter passe. Sind Kostüme neu anzussertigen, so bemüße man sich beizeiten um die Bewilligung der Mittel, damit man nachher keiner Enttäuschung ausgesetzt sei; im Zweiselsfalle stelle man vorläusig alles aus vorhandenen Sachen zusammen.

Reue Koftüme unrichtig anzufertigen, ift ganz unbegründet, da ein richtiges Koftüm an sich nicht einen Heller mehr toftet als ein falsches. Die in der Oper hergebrachten Garnituren gleichfarbiger Koftüme sind eben so unwahrscheinlich wie unmalerisch und haben im Schauspiel gar keinen Sinn; wo also für den Chor neue Kleider gefertigt werden, sollten sie tunlichst verschieden sein, da man diese Unisormierungsmethode am besten auch in der Oper sallen ließe. Gine wirkliche Berechtigung hat sie nur im Ballett.

Bei der Anfertigung historischer Kostüme mussen die alten Schnitte genau nachgeahmt werden, da unsere in der Zuschneibekunst weiter als ihre Vorsahren fortgeschrittenen Schneiber sie sonst zu sehr modernisieren und so die charafteristischen Formen verwischen; unanständige sollten indes stets ausgeschlossen, extravagante und für unfer Empfinden allzu häßliche gemilbert werben, ohne boch bie wesentlichen Mertmale ber Driginale ju befeitigen. Die Zeichnung ber Borbilber hute man fich ohne besondere Brunde gu verandern, benn in ber Form liegt allermeift ber Charafter eines Roftums, ber burch Abweichungen von biefer leicht gerftort wirb. Man mablt bann beffer ein für ben 3med paffenberes Borbilb. Dit ber Farbe läßt fich ichon freier ichalten, ja bier fteht bem Geschmad und ber malerischen Erfindungsgabe bes Roftumiers ein weites Felb offen. Dabei muß man aus ber Erfenntnis bes allen Formen einer bestimmten Tracht Gemeinfamen heraus gwar fonberbare und bigarre Formen nur sum Amede besonderer Charafteristif aufwaren, aber boch alle ober wenigstens möglichst viele verschiedene ber fraglichen Epoche eigenen Trachtenformen nebeneinander zu zeigen beftrebt fein. Nichts mirft perbrieklicher und monotoner als die Ginformigfeit ber Schnitte, ber man in ben meiften Barberoben begegnet. Ebenfo verwerflich ift bie immer noch febr verbreitete Farbenschen. "Bochftens zwei Farben an einem Koftum!" lautet bas Doama ber meiften alteren Garberobiers, Die fich gubem noch an lauter erprobte Rufammenftellungen halten. Dafür geben fie um fo verschwenderischer mit fertigen Golbbefaten um, an benen man ben Theaterfram auf taufend Schritte erfennt. Es ift aber burch bie ungabligen Abftufungen von einer Farbe und einem Stoff bis gu mehreren Farben außer Schwarg, Weiß und Golb und verschiebenen Stoffen gerabegu jebe Stimmung auszudrücken. Warum beraubt man fich biefes Mittels? Gin Roftum, bas für fich allein ichon malerifch wirfen foll, wird wenigftens brei Farben enthalten muffen. Darum braucht es noch nicht einmal unruhig zu wirten. Man prufe Farben und Stoffe bei Licht und icheue auch, wo fie hingehort, Die Buntheit nicht, Die fich, tonfequent burchgeführt, felbft forrigiert. Raghaftigfeit ift vom Ubel; bie fedften Karbenftellungen find auf ber Buhne oft bie beften. Gine Ahnung von ber Farbentheorie follte ber gebilbete und erfahrene Kostümpraktifer allerdings haben; fie hilft auf Kombinationen, die einem fonft bisweilen nicht einfallen. Die Bahl toftbarerer Stoffe, als fie ber Beit und ber Berfon gutommen, ift besonders für Schausvielzwede bebenklich; bas Schauspiel verlangt großeren Ernft und großere Ginfachheit; alles "Opernhafte" ift hier boppelt verwerflich. Man vergleiche im Beifte einmal bas Operngretchen mit bem Schaufpielgretchen und frage fich, ob ein für jenes geeignetes Roftum auch für biefes paffen wirb. Dagegen ift es gu empfehlen, allemal bie beiten und haltbarften Stoffe zu verwenden, wo es fich um Un: schaffungen für bie Garberobe eines ftanbigen Theaters handelt. Benn biefe auch teurer find, fo halten fie boch bei guter Bflege ein Menschenalter aus. Billige Zeuge. Die nach furger Beit bin find, toften im Grunde bas meifte Gelb. Etwas anderes ift es bei Musftattungeftuden, bie nach einer Reihe von Bieberholungen zu ben Toten geworfen werben.

Rann man für historische Kostüme die Stoffe nicht so solive haben, wie man wünscht, so untersüttere man sie mit Dekorationsleinwand, wodurch sie ein ungemein derbes und echtes Aussehm gewinnen. Stilltreue Besähe lasse man mit der Waschine jedesmal besonders ansertigen. Gold wirft nur, wenn es sparsam verwendet wird. Die Formen den modernen anzunähern (Krinoline, cul de Paris, Korsett, Frisuren), ist ein Wisbrauch, der häusig vorkommt, aber darum nicht minder geschmackios erscheint. Wit den Damen, die sich ihre Kostüme selbst stellen müssen, ist zwar ost schwender.

rechten, weil die wirtschaftliche Seite ber Frage mitspricht. Aber werben fie niemals auf Die abideuliche "Bahn" verzichten? Werben fie fich zu jugendlichen Rollen niemals in andere als blaffe Farben ober weiß fleiben? Es wurde ja basselbe Gelb toften! Das bei ben meisten verbreitete Borurteil, als wurden fie burch gewisse bistorische Trachten "entstellt" werben, wiberlegt Goethes ichlagende Bemerfung, unfere Großmutter seien boch auch schon gewesen. Freilich bedarf es, wie bei ber heutigen Dobe, bes auten Geschmads, um zu ertennen, welche ber vielen verschiebenen Rleiberformen und Coiffuren einer in Frage ftebenben Spoche am besten zur eigenen Berfonlichkeit fteht; ig, biefer Geschmad ift in Koftumbingen schwerer zu erwerben und barum feltener zu finden, weil er obendrein ein geschultes Auge und eine gebildete Anschauungsweise erforbert. Doch tann ihn, fehlt er uns wirflich fo fehr, fchlimmftenfalls ein anderer für uns haben, fei er Roftumier, Regiffeur ober Maler. Doch gerftoren unter ben Damen oft gerade bie, welche fich nicht historisch zu fleiben verstehen, burch irgenbeine gang unpaffende Einzelheit (3. B. Frifur) ben einheitlichen fünftlerischen Ginbrud, ben ein Roftim nur machen tann, wenn alles jum Reitalter paft. Es tommt boch bor allem barauf an, eine Figur herzustellen, bie bas Stud erforbert. Aber für biefen großen Gebanten find bisweilen felbft bie fonft entzudenbften Ropfchen gu eng. Sie meinen, ber Sauptzweck ber gangen Sache fei ber, bag Fraulein & (nach ihrem Begriff) reigend ausiebe, mahrend bies boch nur als eine immerhin erwünschte Nebenwirfung gelten fann.

Im allgemeinen ift bie Dethobe ber Überfetung bes biftorifden Roftums in bas bühnengemäße, beileibe nicht bühnenmäßige, beute eine weit getreuere als ehebem: wir lächeln über bie Roftume berühmter Schauspieler, Die unfern Batern por fünfzig Jahren feinen Anftog gaben, und verlangen, bag die Roftumierung ben Ginbrud beffen mache, was bie Maler treffend als "Echtheit" bezeichnen; wir bulben vor allem nicht mehr, baf biefer Ginbrud burch Details gerftort werbe, bie aus bem Charafter bes Roftums herausfallen. In Diefer Binficht find außer Stoff und Schnitt icheinbare Rebenbinge wie Befate, Schuhwert und vor allem Salsbefleibung, Frifur, Saar- und Bartichnitt von entscheibenbem Ginfluß. Gin Rehler hierin verbirbt bas beste Roftum! In ber Runft gibt es eben teine Debenfachen; eine Erfenntnis, bie leiber vielen Runftlern abgeht, aber ber erfte Schritt zu einer ernften Auffaffung ber Runft und ihrer Aufgaben ift. Natürlich tommt es por allem barauf an, baß aut Romobie gespielt werbe; bie trefflichste wie bie mangelhafteste Darstellung wird jedoch burch gewissenhafte Behandlung bes Roftums ufw. wefentlich unterftut, burch beffen Bernachläffigung beeintrachtigt. So wenig ferner ein gutes Theater eine Schule ber Trachtentunde fein foll, fo gewiß foll es eine Bilbungsanftalt fein und hat als folche bie Aufgabe, feinem Bublitum auch bas in bem Trachtenwefen enthaltene Bilbungselement nach Rraften treu und unverfälscht zu überliefern, um fo mehr, als ein beträchtlicher Teil bes Theaterpublifums. ber teine Museen und Runftausstellungen besucht, seine Anschauungen auf biefem Gebiete ausschließlich aus bem Theaterbesuch schöpft. Jebenfalls fteht es fest, bag Borftellungen, in benen bas Roftum, mit ben oben gemachten Ginichrantungen, bis auf ben Schubnagel echt behandelt ift, ben Einbruck einer auf andere Beise gar nicht zu erreichenden Bahricheinlichfeit bervorbringen, nicht nur bei Rennern, sondern bei dem gewöhnlichen Theaterpublikum, das sich in seiner Wehrzahl über die Ursache jenes Sindrucks nicht einmal klar wird. Unter einigen andern Punkten ist es eben auch die Sorgsalt in allen äußeren Dingen, unter denen das Koskim in erster Reihe steht, wodurch sich die guten Theater von den andern unterscheiden.

Un vielen Theatern ift es üblich geworben, neue Roftume ober gange Musftattungen von Roftumfabrifen zu beziehen. Abgeseben bavon, baf biefe Methobe wirtichaftlich nicht zu empfehlen ift, weil bem Theater felbst zugute tommen konnte, mas bie Fabrit baran verdienen muß, und weil spätere Underungen ober Unpaffungen an andere Riguren aus Mangel an Stoff und Befahreften unmöglich werben, liegt bie Befahr nabe, ber Schablone zu verfallen ober eine Roftumierung zu erhalten, Die nicht zum beforgtiben Rahmen paft. Bebenfalls muß bie Ginheitlichkeit ber Infgenierung barunter leiben. selbst wenn ber Regisseur, mas nicht immer ber Fall ift, die Anfertigung in ber Fabrik beeinfluffen tann. Dies Bebenten fällt mehr ober weniger fort, wenn bie gange außere Ausstattung eines Studes in bie Sand eines bilbenben Runftlers gelegt wirb. Auf biefe Beife malgt aber bie Buhnenleitung ihre Berantwortung bem Bublitum gegenüber für die gesamte außere Erscheinung ber Borftellung von fich auf jenen ab. mas, wenn nicht in ber Form gang und gar verwerflich, boch nur bann fachlich zu billigen ift, wenn ein funftlerisches Busammenwirten nach einheitlichen Been babei ftattfinden fann, fo bak etwas Ganges guftanbe fommt, und wenn ber Rünftler in feinen Entwürfen bas Roftum auch wirklich obiektiv zu erfassen sucht, feine verfonliche Rote aber, Die eben boch immer mobern fein wirb, gewissenhaft unterbrudt. Runftler als Bergter bergnzuziehen, ift immer nützlich, benn sie haben meift einen heilsamen Abscheu bor bem bertommlichen theatralischen Schlendrian und, wenn fie, wie billig, etwas vom Roftlim berfteben, meiftens fogar Ibeen, mas beinabe noch mehr ift.

Sind nun alle billigen Forderungen an das Kostiim selbst erfüllt, so erübrigt noch, daß der Darsteller auch seine, es zu tragen, d. b. s. sich so darin zu bewegen, als ob es sein eigenes ihm gewohntes Kleid wäre, umd die "Gebärde des Kostiims" zu beobachten, don der am Ende diese Buches die Rede ist. Isde Tracht bedingt eine bestimmte Haltung, eine Reihe von Gewohnheiten, die sie dem Körper ausprägt. Es sei nur an das Verebergen der Arme im antisten Obergewand oder der Hände in den Armeln der Möndzblutte, an die Gewohnheit erinnert, die linke Hand an den Griff des Schwertes zu halten, damit man nicht über die Wasse alle, sowie an die gezierte Haltung des 16. Sahrhunderts, an die gezwungene der spanischen und Kostolozeit und an die Art der letzteren, die Hänstlied die Öffnung oder in die Taschen der Weste und des Kostes zu festen. Wie weit der Kinstlier darin gehen soll, ist grundfählich zu bestimmen nicht leicht; daß das Drehen in den Hüsten beim Gehen und das Borstrecken des Unterleibes, wie es gegen Ende des Mittelasters sein Grauensitzte war, nicht auf die Bühne gehört, darüber wird man sich ebenso leicht einigen, wie es die Prazis ergibt, daß man in einem langen Gewande anders geht und sich beweat als in turzem. Sovienti sat!

Sinter bem Roftim ftehe fein lauter Deforateur, fonbern ein ftiller Runftler!

2 \*

# Besonderer Teil. Trachtengeschichte.

#### Erfte Abteilung.

## Trachten des Altertums.

Erftes Rapitel.

## Agppter.

(Bom fünften Jahrtausend bis 525 v. Chr. Altes Reich (Bilite 2391 bis 2178), Schafu (Hptses) 2091 bis 1580, Reuce Reich (Bilite 1443 bis 1273), 30 v. Chr. Schlacht bei Attium, 381 n. Chr. Ebristentum Staatsreligion.]

Vor mehr als 6000 Jahren sindet man im Nistale bereits eine hoch- und reichentwickelte Kultur von ausgeprägtester Eigentümlichseit, bedingt durch die Regelmäßigseit
bes Klimas (periodische Überschwemmungen) und die abgeschlossene Einförmigseit des
Vohnsisses. Die Ägypter, aus der Vermischung semitischer (ober arischer) Völser aus
Vorderassen mit den afrikanischen Ureinwohnern entsprossen, haben ihre nationale
Veschorleit wie in ihrer ganzen Kultur (Religion, Kunst, Sitten), so auch in ihrer
Tracht auf das bestimmteste zu einer charafteristischen Erscheinung gebracht, die sich in weientlischen durch fünf Jahrtausende kaum geändert zu haben scheint.

Auf ber Bilbue kann das äguptische Kostilm als ein einheitliches, keiner Beränderung unterworsenes um eine schapelaten werden, als die herrschenen Anstands- und Schönkeitssgaffe eine allgu ausgekbige Bernendung der durch Exide bargestellen blößen Haut nicht gestaten, sondern die Annahme einer dbligeren Bestiedung, wie sie im Neuen Reiche bei den böberen Ständen üblich war, besonders für die Hauptrollen gebieterisch sordern. Die maserische Burtung, die eine genause Besbachung des ägyptischen Kostilms 3. B. in der "Gauberssche". m "Soleph im Kyppten", "Altda", "Antonius und Alespatra" hervordringt, ist sür Eesendacht der Einfrands biefer Werte von großer Kuschissett.

Die Hautfarbe ber Agypter war, wenn man ben alten Malereien glauben will, bei ben Männern ein tiefes, rölliches Braun, bei ben Frauen ein bebeutend lichterer Fleischon, ber als ein warmes rosiges Goldbgeld zu bezeichnen wäre. Doch mag biese Farbengebung eher ein herkömmliches Unterschiedungszeichen in ber ägyptischen Kunst gewesen sein, als daß sie ber Wirklickeit entsprochen hätte.

Das alteste Nationalkleid des Agypters war dasselbe wie heutzutage, ein rechtectiger oder dreizipseliger, von vorn umgelegter Schurz aus weißer Baumwolke. Bornehmere trugen einen zweiten, der von hinten her umgelegt wurde, so daß die bekannte
breiteilige Form entstand, ja noch einen dritten darüber (de Abb. 1). Dieser oberste
Schurz bildete sich im Neuen Neiche zu einem saltigen langen Nock aus, der mit

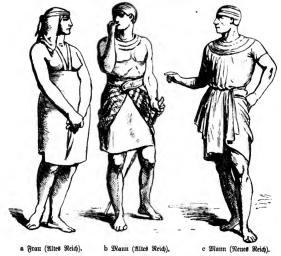

266. 1. Agppter.

einer ichon früh üblichen engen und furgen Jade zu einem vollständigen Leibrode mit halbarmeln zusammenwuchs (a Abb. 3). Burbe ber Borbergipfel burchgezogen und hinten befestigt, so entstand bie eine Urform ber Sofe, beren andere ber amifchen ben Beinen zusammengenähte Rod ift.

Das Rationalfleib ber Frauen mar bie Ralafiris, ein hembartiges elaftifches Baumwollengewand mit Achselbandern oder furzen Armeln (a Abb. 1. c Abb. 4). Im Alten Reiche bilbeten Schurg und Ralafiris fo ziemlich bie gange Befleibung; Sanbalen (aus Schilfgeflecht) wurden nur von reichen Leuten getragen. Weit häufiger war bei beiben Gefchlechtern ein buntgeftidter ober aus Berlen gefertigter Schulterfragen fowie ein Umwurf, ber fünftlich um Ruden, Schultern und Bruft gelegt wurbe, fo bag er Armel bilbete (a Abb. 4). Die Rleiberftoffe waren Leinwand und Baumwolle; Seibe auch fpater felten bis zur romifchen Raiferzeit.

3m Alten Reiche murbe bas naturliche Saar forgfältig gepflegt, fpater Ropf und Geficht bis auf einen fleinen Rinnbart glattgeschoren und bei ben boberen Stanben mit Beruden bebedt. Geit ben Suffos finben fich nur funftliche, fteif regelmäßig geordnete Haartouren und Barte. War ber Ropf tahlgeschoren, so wurde er mit einer



engen Kappe (bo Abb. 1) in der Form der Haargrenze bedeckt. Die Frauen trugen eigenes Haar in Flechten, hater wohl auch eine Pertide obendrein. Eine dei beiden Geschlechtern häufige Kopsbededung der Vornehmen war ein Tuch in Gestalt der Sphinxhaube (a Abb. 1, de Abb. 4), die noch heute im Orient verbreitete Coffia. Hintappe und Haube waren einfarbig, gestreift oder auch gemustert.

Die Toilette war bei Mannern und Frauen schon in ältester Zeit bis zum Raffinement sorgfältig, und reicher Schmuck gehörte im Neuen Reich zum vollständigen Unzuge (siehe oben), Stirnbänder (bei Königen und Priestern), Arms, Fußs und Fingerringe, Halsbänder usw. aus Email und Gold gab es aber auch schon im Alten Reiche.

Außerordentlich hoch stand in bezug auf Durchbildung der Form und symbolische Bedeutung der Knigliche und priesterliche Ornat; auch die Beamten hatten ihre besondere Tracht, die im allgemeinen derzeinigen der Vornehmen glich, aber durch kostbare Kopsbinden, goldene Ketten, bunte Federn, lange Hatenstöde ausgezeichnet war. So trugen die Richter eine Feder am Haupte, die Oberrichter außerdem eine goldene



Brustplatte, der Oberpriester eine lange Gürteschäftepe und ein Leopardenfell. Die Priester hatten symbolische Berzierungen, Lotosblätter, Federn, Tierköpfe usw. auf ihren Kappen, die Jispriester eine Scheibe mit Kuhhörmern als Symbol des Weltalls und der Wondphassen. Dem König eigen war der Uräus, eine aufgerollte Schlange mit Geierkopf, das Simbild des Nechtes über Leben und Tod. Ihn trug er an der Stirn und am herunterhängenden Wittelstück der Leibbinde oder des obersten Schurzes. Des Königs Kopfbededung bestamd in zwei verschieden geformten Mühen, einer weißen sür Deere, einer roten sür Unterägnyten; nach der Vereinigung unter einem Bepter 2391 v. Chr. trug er die weiße in die rote hineingesteckt (a Abb. 2, a Abb. 3). Als Zepter sührte er einen Krumunstad und eine dreifrahnige Geißel, Sinnbilder des Ackerdaues (Pssug) und der Vielgaucht, sowie einen mannshohen Stad mit einem Schaksfapf. Zur Amskracht gehörte außerdem die erwähnte Leibschärpe mit der dreicksigen Schurzplatte, die vor dem Leibe herabhing. Die Königt trug einen Kopfschume in Korm eines Geiers (d Kbb. 2) oder eine Mitze mit Lotosblumen (d Vbb. 3).

Die Rrieger, die eine eigene Kaste bilbeten, führten einen Rod aus Lebersftreisen, eine Lebersappe mit Metallbudeln, Schild, Bogen, Lanze, Sabel, Sichel, Dolch,

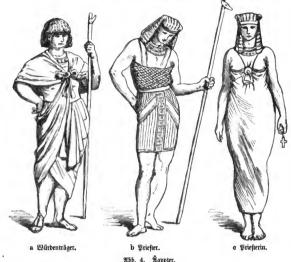

266. 4. Agppter.

Beil, Schildbach und Sturmleiter. Linnenpanger und Schuppenpanger waren bekannt; ber Ronig fampfte zu Bagen. Die Baffen bestanden aus Solg, Rupfer, Bronge und Gifen. Befäße und Berate von ben mannigfachften Formen und in reichfter farbiger Bergierung waren schon im alten Reiche in unabsehbarer Angahl befannt. Auf ben

Reichtum bes Materials fann bier nur bingewiesen werben.

Seit 323, unter ben Btolemäern, erlitt bie national-agnotische Rultur, Die fich unter versischer Herrichaft noch völlig rein erhalten hatte, mancherlei Mobifikationen: griechische Bilbung, Baufunft, Sprache, Sitte und Tracht brang ein; an Stelle bes alten Memphis und bes priefterlichen Theben erhob sich bas hellenistische Alexandrien zur Sauptstadt, wo bas Herrscherhaus und mit ihm ber Sof und bie leitenden Rreise ihrer heimischen Art treu blieben und für die damalige ariechische Welt den Ton angaben. Die fürstlichen Frauen jener Zeit, gehoben burch die freie und hobe rechtliche und gesellschaftliche Stellung, wie fie im Altertum einzig Agypten bem weiblichen Geschlechte anwies, muß man sich nicht als Agypterinnen, sonbern als griechische Damen von feinfter Bilbung und Sitte, auch in griechischer Tracht, benten. Als bochftes Probutt biefer beiben Faktoren nennt bie Geschichte einen Namen, beffen bloger Rlang noch unfer Dhr bezaubert: Rleopatra.

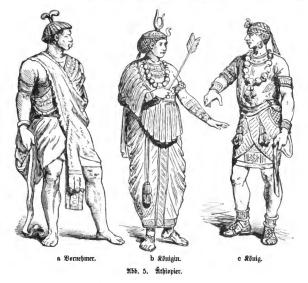

# Zweites Rapitel. Äthiopier und Araber.

### a) Die Athiopier,

ein afrikanischer, den Ägyptern verwandter Volksstamm von brauner Hautfarbe, bewohnten das obere Riktal und standen mit ihren nörblichen Nachbarn von uralters her in stetem seinblichen oder kriegerischen Verkehr: um 700 v. Chr. bemächtigten sich ihre Könige sogar des pharaonischen Thrones, den sie über fünfzig Jahre lang behaupteten.

Ihre Tracht, ber ägyptischen ursprünglich abnlich, bestand in einem Schurz und einem Tierfell ober einer Decke als Mantel, wozu später noch enge, über den Kopf gezogene und durch den Schurz selfgehaltene Jacken mit Armeln bis an die Ellbogen sowie spize Vinsenkappen mit Federn hinzutraten. Die Frauen trugen schon früh die ägyptische Kalasiris. Bon dieser afrikanischen Bolkstracht wichen die Bornehmen, besonders seit der Jertschaft über Kaypten, bedeutend ab, indem sie eine mehr aflatische, der assprischen schwarzen heren Haupstille der Wickeln dum die Suffen und eine von der Schulter schraft



orce e ov......

zur Hüfte laufende Trobbelschärpe waren. Aus jenem wurde dann ein langes, von den Schultern bis zum Knöchel reichendes Gewand mit vielen Schrägfalten. Der Schurz war sortan nur noch Zeremonienkleid der Könige und Priester. Die Kopsebedung war die ägyptische Kappe, bei Frauen Haarlad oder Haube; König und Königin nahmen die Uräussichlange der Pharaonen an. Das Haar wurde abrasiert oder vom Wirbel aus in dich Strähnen geslochten. Neich ausgestattete betrodbelte Sandalen sowie reicher, aber barbarisch massiere und unsprulicher Schmuck vervollständigten die spätere äthiopische Tracht. Im Kriege sührte das Herschausk vervollständigten die hötere äthiopische Ivand. Im Kriege sührte das Herschausk vervollseich, Schwert und Bogen, die gemeinen Krieger, den heutigen Rubiern gleich, große Schilde aus Nilpferdhaut, Speere, Dolche, dogen und Keulen. Der König bediente sich des wertassictischen Vanzerrods mit langen Armeln sie. u.d.

### b) Die Araber,

semitischen Ursprungs, von denen bekannt ist, daß sie die Herrschaft in Ägypten und Babyson Zahrhunderte hindurch behaupten konnten, sind dadurch merkwürdig, daß sie schon in vorgeschichtlicher Zeit auf derselben Kulturstuse standen wie heute, auf der höchsten also, die sie in ihrer bergigen Wüssenheimat zu erreichen fähig sind. Seit den Tagen der Expoter hat sich mit den patriarchalischen Sitten dieser Hirtenstemme, die durch die Einführung der Feuenwassen nicht im geringsten verändert worden sind, auch ihre Tracht ohne Wandlung erhalten, so daß sie durch werten versche Anschung über vieles in den morgenländischen Trachten ausgeklärt hat, was ohne diese nach den bildicken und schrieben wäre.

Bon alters bestand die Kleidung ber Araber infolge ber Pflangengrmut ihres Wohnsites wefentlich aus tierischen Stoffen. In ber Urzeit haben fie fich jebenfalls in Tierfelle gelleibet, wie noch heute einige Sagerstamme ber Bufte (a Abb. 6), bis Fils und Stoffe aus Ramel- ober Biegenhaar und Schafwolle beren Stelle einnahmen. Linnene und baumwollene Gewebe erhielten fie burch ben Sandel, bereiteten lettere auch im Guben ber halbinfel felbft ju. Die Befleibung ber Manner beftanb in einem Stude Beug, bas, um ben Körper geschlagen, wurde und ihn bon ber Achselhoble bis zu ben Rnien bebedte, ober als Schenkelfchurg angelegt und rund um bie Suften in einen Bulft gebreht murbe. Dazu tam ein fast halbfreisformiger Dantel, ber unter ber einen Schulter mit ber Mitte feiner Lange angelegt wurde, und beffen Enben man über bie andere Schulter von hinten nach porn und bon born nach binten warf. Diefe beiben Stude find noch jest bie vorgeschriebene Tracht ber Meffavilger. Kaft ebenso alt ift ein mehr ober minber langes und weites, mit einem Riemen ober einer Schnur, auch mit einem bunten Stud Beug gegurtetes Bemb, ber Ralafiris ähnlich; bedeutend später, obwohl gewiß ebenfalls uralt, der befannte weite und fehr grobstoffige Beduinenmantel, Abas genannt, ber fich als eine Urt primitiven Raftans barftellt. Ginfarbig ober auch mit fenfrechten Streifen von ichwarger, weifer, brauner ober blauer Farbe gemuftert, gleicht er einem mit ber Öffnung nach unten gefehrten, oben und an beiben Seiten jum Durchfteden bes Ropfes und ber Urme mit brei Löchern verfebenen und born fentrecht aufgeschnittenen Sace (c Abb. 6). Dazu tommen Ganbalen aus Leber ober Bolg und ein vierediges, meift geftreiftes und an beiben parallel mit ben Streifen laufenben Saumen mit langen in Quaften enbenden Schnuren befestes Ropftuch (Coffia ober Saube genannt), bas entweber breiedig jufammen- und fo auf ben Ropf gelegt wird, bag ein Bipfel nach hinten fallt, worauf man biefen burch bas Rusammenbinden ber beiben anderen befestigt und ben obern Teil baufchig herauszieht, ober ungefaltet fo über ben Ropf gelegt, baf ber eine Rand mit ben Augenbrauen abschneibet, mit einer mehrmals um ben Ropf gewickelten barenen Schmir befestigt wird und fo nicht nur bas haupt, sonbern auch Geficht, Sals und Raden vor ben sengenben Sonnenstrahlen und bem Staub ber Bufte schütt (c Abb. 6).

Die Kleibung ber Weiber ist von ber mannlichen, wie noch heutigen Tages, jedenfalls wenig verschieden gewesen. Ein langes und weites hemb, zwei große quadratische Tücher aus Wolle, beren eines, oben umgeschlagen, die Vorberseite, beren anderes, nicht umgeschlagen, die Mücheite des Körpers bedecke, und die auf den Schultern zusammengesiecht, um die Hüften aber gegürtet waren; ein großer viereckiger überwurf, der zugleich als Kopsbedeckung biente, sowie ein Schleier bildeten die weibliche Tracht. Magemein wurden Ringe in Ohren und Nasen sowie um Sand-



und Jußgelenk getragen (b Abb. 6). Die Waffen ber alten Araber waren Stab, Keule, Speer, Bogen mit Zubehör, Doppelagt, Schwert und Schlender; in der nachschriftlichen Zeit kommen Dolch, Schild und Lanze hinzu, biese oben und unten vor mende mit Augeln versehen. Das einzige Reittier war das Kamel, nach heutige Weise gesattelt. Die Wohnungen waren entweder Zelte aus Kamelhaars oder Ziegenhaarsis oder stall, oder stall und weiß gestreist, oder Laubhütten. Hand wie Bestehuhl sanden sich in den ältesten Zeiten im Hausen der Kraber, den hölzerne Kähe und Schüsselle, sederen Schäusel und Einer sowie Säde aus Wolse vervollskändigten.

### Drittes Rapitel.

# Phonizier und Sebraer.

[Ceit 2000.]

Die alteste Kultur Westasiens war wesentlich eine semitische, ihre Hauptvertreter bie Phönizier zwischen Libanon und Mittelmeer, die sternkundigen Chaldaer (hamitische Abkunft) in Mesopotamien, die Hebraer in Kanaan sowie eine Reihe von hirtenvöllern verschiedener Benennung, unter benen die Aann (Ammoniter) die hervorragenbsten.



Diefe trugen einen Schurg und eine bunte, teppichartige Dede als Mantel, bagu Sanbalen; bie Phonigier ober Bunier ein rodformiges Unterfleib vom Gurtel bis jum Rnochel, einen Schurg als Dbertleid und einen großen Rragen fowie eine Rappe; ihre Rleibung mar bunt und ihr Schmud reich; im Rriege trugen fie Bangerrode aus Leinwand und Leber, Belm und Schilb aus letterm Stoffe, als Angriffswaffen führten fie Spieß, Schwert, Gabel und Bogen. Gefage, Waffen und Schmudfachen aus Bronge und Golb fertigten fie funftvoll und verhandelten fie über ben gangen Erbfreis; Griechen und Etruster lernten von ben Phoniziern bie Metallbearbeitung: Auch bas Gifen war ihnen befannt. Glas hatten bie Agypter schon bor ben Bhonigiern geblafen. Die Chalbaer ober Cheta (Sethiter) trugen ein langes Bewand, oft geftreift, mit furgen und engen Armeln, und einen Schulterfragen nebft Rappe; auch furgere, tunifaahnliche Gewander tamen bor, bagu ein Mantel, ber unter ber rechten Schulter umgelegt und auf ber linten gusammengestedt wurde. Die Retenn, mit Bidelrod, Rappe und Schuben befleibet, waren vermutlich bie alten Bewohner Uffpriens ober boch mit biefen verwandt. Die Bebraer werben vor ihrer ägpptischen Zeit ben Namu (f. o.) ähnlich gekleibet gewesen sein; aus Agppten brachten fie Rappe, Schurg fowie bie Ralafiris mit, bie in bem rauben Rlima



a b Fribe Beit. c Beit ber Ronige.

Rangans von den Männern angenommen wurde, wie denn auch der alte Teppich= mantel ber Borfahren wieber auffam (ber "bunte Rod" Josephs). Auf Reisen trug man Umwürfe, die bem griechischen Simation (f. u.) ahnlich waren. Seit David und Salomo gestaltete fich die Tracht reicher, eine Uberfülle von Schmud tam in Aufnahme sowie zwei später typische Kleibungsftude: ber vorn offene, turgarmelige Raftan (c Abb. 9) und bas Ephob, aus zwei über ben Achseln zusammengenahten Deden bestehend, von benen bie eine bie Bruft, die andere ben Ruden nach Art eines Berolbsrodes bebedte (b Abb. 9). Das Saupt ichuste eine Ripfelfappe ober ein Ropfbund, bie Guge waren mit Sanbalen ober Schuhen befleibet. Rach ber Rudfehr aus ber Gefangenschaft trugen die Bebräer auch wohl perfische Gewander, wie fie fpater von ben Griechen bie Chlamps, von ben Romern bie Banula annahmen. Der König trug einen von ber üblichen Tracht nicht wesentlich abweichenben reichen Ornat, zu bem ein Stirnreif nebst langem Bepter gehörte; bie Briefter ein bis gu ben Gugen reichenbes weißes Gewand mit Schliten auf Bruft und Ruden und einer Bugichnur, bagu eine bunte Burtelicharpe und eine hohe weiße Beutelmute mit Bugidnur. Alle biefe Stude trug ber Sobepriefter auch, außerbem aber ein blaues Obergewand ohne Armel, bis unters Knie reichend, barüber ein blau- und rotgestreiftes Ephod und bas Bruftschild mit ben zwölf Ebelfteinen, wohl eine aguptische Reminiszenz.



2166. 10. Sebraer.

Rur am Bersöhnungstage ging auch er ganz weiß, sogar bis auf die Gürtelschärpe. Die Kriegstracht mag der ägyptischen, später der assprischen ähnlich gewesen sein; bie Angrisswassen worren Schwert, Speer, Wogen und Schleuder. Seit David kämpsten bie Hebräer auch zu Wagen. Später nahmen sie griechische und römische Kriegstracht und Bewossfrungsweise an.

An ihrer Tracht läßt sich ihre Geschichte, die sie mit allen Völkern der Alten Welt zusammensührte, die ins einzelne verfolgen, obwohl sie ihre Eigentümlichleiten mit echt semitischer Zähigkeit seischieben. Der Wechsel der Wohnsibe hätte eine wesentliche Anderung der Tracht bei ihnen nicht bedingt.

### Biertes Rapitel.

# Affprer und Babylonier.

[Babel 2600 (?), Rinive 1250 bis 606, Babplon 625 bis 538 v. Chr.]

Die phönizischessprische Epoche Westasiens wurde abgelöst durch die babylonische assprische.

In vorgeschichtlicher Zeit war Babylon, von ben hamitischen Chalbäern (f. o.) gegründet, 2458 bis 2234 von medischen, 1518 bis 1273 von arabischen Eroberern



a Bürbentrager.

b Ronig im Staateffeib.

c König in Prieftertracht.

Abb. 11. Affprer.

beherrscht, der Mittelpunkt eines großen vorderasiatischen Reiches gewesen, auf bessen Zerstörung die Sage vom Turmbau zu Babel hindeutet. Die Tracht dieser Zeit mag eine urtümliche, der im Ansang des dritten Kapitels geschilderten ähnliche gewesen sein. Berühmt waren außer den Bauten die kunstreichen bunten Gewebe und Teppiche, die Salben, die Gesäße der alten Babylonier.

Das Nationalkleib der Assprer von Ninive war ein hembsdrmiger Leibrock mit kurzen Krmeln, der beim Volke dis zum Knie, dei den Vornehmen bis zu den Füßen reichte. Er wurde mit einer Vinde gegürtet und war bei den Vornehmen bunt und mit Fransen und Troddeln besetzt, deren reichliche Verwendung verdunden mit der durch ihre Schwere bedingten Faltenlosigkeit der Gewänder das Hauptsmerkmal des assprischen Kostüms ausmacht. Die Füße waren mit Sandalen bekleidet, das Haupt nur von dem sorgsältig gepssexunun gekräusselten Hauptswaren mit Sandalen delkeidet, das Haupt nur von dem sorgsältig gepssexunun gekräusselten Hauptschaft fünstlich in horizontale Lödchens und Flechtenreihen frisert und rechteckig zugeschnitten.

Sohe Beamte trugen eine ober mehrere befranfte Scharpen ichrag über Bruft und Ruden und um bie Suften; ber König außer bem langen Rod einen Mantel



von violettem Purpur mit eingewebten Tierfiguren oder gesticken goldenen Sternen, der unter oder über dem rechten Arm angelegt und auf der linken Schulter gehastet wurde. Eine weiße Mitra (spige Mitge) in der eigentümlichen Form eines eingebrückten Filzegels mit allerhand Berzierung von Golde oder Purpur sowie ein mannshoßes Zepter verwollständigten den Ornat des Königs, wie denn in der späteen Zeit Mantel und Stab bei allen vornehmen Babyloniern zur vollständigen Tracht gehörten. Als Oberpriester trug der König dieselben Stücke von anderer Form sowie einen Rock, der durch Auswickleften eines langgestreckten Oreiecks oder Rechtecks (mit Besat oder Stickere und Troddelchang an zwei Kändern) um die Histor entstand (e Abb. 11). Dieser höchst characteristische Wielerd ist schon früher bei den Retennu (a d Abb. 8) auffalsend.

Die Tracht der Frauen war jedenfalls der männlichen sehr ähnlich und gleich biefer ausservordentlich reich an Schmud. Die Toilette beider Geschlechter war eine höchst vorglättige; raffinierte Haute und Haarpslege, sowie die Amverdung von Diademen, Ohrgehängen, Armspangen und Ningen gaben den Männern im Widerspruch zu ihrem gewaltig muskulösen Körperbau ein weibisches Aussechen. Wie in dem afsprischen Charakter sich Grausamkeit und wilde Energie mit weibischer Weichtichteit seltsam paaren, so erscheint auch die Tracht einsach und raffiniert, monumental und tokett zugleich. Der Thypus der Geschichter ist auf den Reliefs hervorragend semitlich.



966, 13.

Die assyrische Kriegstracht bestand aus Hosen, lebernen Halbstiefeln, einer Panzerjack aus Leber mit Metallschuppen ober einem ebensolchen Rock bis aus bie Knöchel. Bronzene und eiserne Helme Kelme in Kegelsorm, gekreuzte Wehrgehäng mit metallenen Buckeln und Hands ober Sehschilbe aus Leber ober Rutengesiecht, mit Metall beschlagen, verwollständigten die Schuprüstung diese streitbaren Volke, das Vogen, Spieß, Schwert und Dolch zu Fuß, zu Roß und zu Wagen gleich trefslich zu sühren wußte und Velagerungsmaschinen (Katapulte, Ballisten) erfand, die durch das ganze Altertum, ja die weit ins Mittelalter hinein in Gebrauch waren. Die vielsachen Geräte lernten sie dagegen zum Teil von den unterworfenen Völkern ankertagen.

Fünftes Rapitel.

# Meder und Perfer.

[Meber feit 709, Berfer 559 bis 330 v. Chr.]

Die Erbschaft ber Asspret trat ein Bolf an, das im britten Jahrtausend bereits in Babylon geherschift hatte, gegen 1230 aber in Asspren aufgegangen war, nämlich die Weber, von benen sie nach kaum fünfzig Jahren an die Perfer überging. Mit bem Sturz Ninives (606) fällt also Kultur und herrschaft vom semitischen an den arischen Stamm.



Beibe Böller, aus friegerischen hirten bestehenb, brangen nacheinander vom perfischen

Beide Boller, aus kregerichen zurken bestehend, dangen nacheinander vom perfischen Hochland in die Ebene und eroberten die reicheren nörblichen Landschaften, überkamen aber von den gestürzten Großmächten nicht nur die Herrichast über Borderassen, sondern micht der Kultur auch Luzus und Uppigkeit, so daß sie schnell entarteten und zugrunde gingen.

Die Tracht ber Meber war ein langer weitärmeliger geschlosser Rock aus weichem Stoffe, Kandys geschien. Dieser war gegürtet und an den Seiten in die Höhr gerafft (a Abb. 13, ao Abb. 14). Hier war gegürtet und an den Seiten in die weiche, stießende Falte auf, die später zum erstenmal in der Trachtengeschichte tritt die weiche, stießende Falte auf, die später im griechischen (und dienschen Koltim zur Freiheit und damit zu so hoher ästhetischer Bedeutung gelangen sollte. Im Gegenlat dazu trugen die Perse zleich den heutigen Bewohnern jenes gesegneten, aber trocknen Hoch abstilmas enganliegende Eddersteidung, besiehend aus geschlossenen Hoch aus geschlossenen Foch and wirtel, Hosen, entstanden aus dem urtumslichen Schurz durch Festnähen des dritten, zwischen den Schenkeln hindurchgezogenen Jüpses, Schuhen und Kappe (a Abb. 13). Als die Perser das medische Reich eroberten, nahmen sie die Tracht der Besiegten als Hostracht an, weil sie repräsentativer war als das enge perssische Schulch, das nur den unteren Ständen verblieb. Auch die vielen untervoorsenen Stämme behielten jedenssählen ber oder este workenen Stämme behielten jedenssählen der verdiebe.



Mbb. 15. Berfer.

allmählich ab, so daß man sich die Trachten in dem weitausgedehnten Perserreich sehr vielgestaltig denken muß. Das nachstehend geschilderte Kostüm ist die vornehme versisch-medische Tracht aus der Zeit der persischen Herrschaft.

Die Zeremonientracht des (fußfällig verefrten) hereschers und seiner hofbeamten war die Kandys, und zwar trug sie der König dunkelviolett, auf der Borderseite mit einem vom halfe dis zu den Füßen reichenden weißen Streisen verseichen; wahrscheinlich gehörte kein Mantel dazu. Die dem herrscherpaar eigene Kopssededung war eine weiße Filztiara von der Form eines, im Gegensch zur assprischen Mitra, oben breiteren Regels, rindvum mit Gold ornamentiert. Dazu gehörte ein schulterhohes Zepter. Den Bart trug allein der König in voller Länge, und zwar nach assyrische Weise geordnet; die übrigen zwar gleich ihm langes Haar, das auch vohl gefärbt oder kinstlich erfest vourde, aber einen rundgeschultenen Bart, beides zierlich gelock und gesaldt. Die hohen Beamten trugen bei Hose ein Kopftuch, das Hals und Kinn mit verhüllte; ihre Kopssedung war ein aus Tüchern gebunddener Begel oder nur eine Binde. Wer mit dem König sprach, mußte die Hand vor den Rund halten. Der Schnud bestand in goldenen Palsketten und Armspangen. Die

Magier (Priester) waren weiß, bei Festlichsteiten rot gekleibet. Hosen und Schnürsschuße waren allgemein. Das Bolk trug eine Art phrygischer Müße, die auch oft aus Eeder bestand, und den kuzen persischen Rock, den auch die Vornehmen unter der Kandhö, nur im Kriege aus guten Gründen ohne diese, aber an deren Stelle mit einem Mantel darüber trugen. Beim König war diese blau, der Rock violett, die Hosen von, mit goldenen Zieraten (Buckeln und Habischen) gemusstert. Dazu kam ein Kopstuch und als Wassen Bogen und Säbel. Der König kämpste auf einem Sichelwagen. Die Schutzwassen und Säbel. Der König kämpste auf einem Sichelwagen. Die Schutzwassen und shosen aus Leinwandbinden oder Schutzwassen vor Kopst deckte die erwähnte Lederkappe oder eine Art Turban. Außer Säbel und Bogen waren als Angrisswassen zien Scheidenser, Doppelhammer, Dolch und Schleuber in Gebrauch. Im persischen Reiche wurde zuerst die Einrichtung eines stehenden Heeres eingeführt, was in unsere milikarischen Zeiten wohl der Erwähnung wert ist.

Wie die perfischen Frauen mögen gekleidet gewesen sein, ist so wenig wie von den assyrischen genau bekannt, da die Denkmase keinen Ausschluß darüber geben; doch wird ihre Tracht gleich der männlichen lang und saltig und zweifelsohne ebenso prächtig und reich gewese sein. Bunte und seine indische Stosse sowie reich einische Gewebe auch von Seide und Gold waren bei vornehmen Damen gewiß noch gewöhnlicher als bei den Froken.

### Sechites Rapitel.

# Aleinasiaten.

[Karer, Troer (1200), Phryger, Lyber (718 bis 550).]

Das Bindeglied zwischen der morgenländischen Kultur und jener der Hellenen bilden bie teils diesen stammverwandten arischen (Phytyger, Lysier, Troer), teils semitischen Leiden, Kilster, Solymer, Karer, Nappadosier, Nyser) Bewohner des westlichen Keinasiens, die späterhin unter persischer Herrichglier vereint waren. In vorgeschichtlicher Zeit sind bie Griechen, die damals noch Kleinasien bewohnten, ihnen in der Tracht völlig gleich gewesen, die in der neuen Heimat Hellas aus orientalischer Buntheit und Steispeit die herrliche Formenwelt der griechischen Tracht sich entwicklte, der schönsten, welche die Weltzeichen Die in Kleinasien zurückgebliebenen Stammesgenossen, won ihren sentischen Aus und arischen Heimas zu einer mehr verhüllenden Kleidung veranlaßt, prägten auch in bieser den Gegensch zu ehn Hellenen aus, der sich im Laufe der Ichrachter schwicker seinschuspt und kerfern, bewirflußt und der Gegensch zu einer mehr verhüllenden Kleidung veranlaßt, prägten auch in bieser den Gegensch zu den Hellenen aus, der sich im Laufe der Ichrachter schwiede in keinschiede Verkerksvereindung durch den Archipel und ohne die gemeinscham Sprache sich ein neues Vollstum gebildet hätte.

Die griechischen Kolonisten, die sich nachmals in Asien niederließen, nahmen die dortige Tracht an. Buntheit und eine dis zu weichlicher Puhssucht gehende Pracht zeichneten sie sie Stoffe waren mit farbigen Punkten, Kressen, Sternen, Quadvaten, adden regelmäßig genustert und an den Säumen mit Ornamentbändern geschmildt, mit Golds und Buntsickerei ausgeziert, ja oft mit Schefben und Sternen aus Goldbliech übersäet. Beiß, Gelh, dunkter Purpur (b. h. Violett) und Scharlach waren die



Abb. 16. Rleinafiaten.

beliebtesten Farben. Den Rumpf verhüllte ein weites saltiges Gewand (Chiton), meist aus Leinwand, in Gestalt eines langen, am Boden schleppenden Hemdes mit engen Armeln; dazu gehörte ein himationähnlicher Umwurf oder ein Tierfell. In der nachhomerischen Zeit vourde, wahrlich unter persischen Einstusse, der Kood verklitzt, so das er dem persischen ährlich war, und das Bein mit engen Hosen, der Fuß, anstatt der Sandalen, mit Schnürschuhen oder estiefeln besteicht. Die Kopfbedeung, das charatteristischse Stiefe Tracht, ist unter dem Namen der phrygischen Mütze weltbesannt: eine legelsörmige hohe Mütze mit nach vorn geneigter ausgestopster Kuppe, im Nacken mit einer breiten, an den Ohren mit zwei schmaleren Lassen vorlehen. Gleich den Frauen trugen auch die Männer Obrzechinge, Hoalsund Armbänder. Die weibliche Tracht bestand aus dem langen Rock, der ost nicht gegürtet war, und dem Umwurf; außer der phrygischen Mütze kommen auch Kopfbinden (Diademe) und Kappen vor. Schnürschuhe wurden selbst außer dem Hauser haufe wenig getragen.

Die Kriegstracht, ber griechischen ahnlich, bestand aus Bruft- und Rückenpanzer von Erz ober schuppenbelegtem Leder, Beinschienen von Erz ober Zimm, einem runden oder ovalen Schild, noch öfter einem kleinen mondsichelförmigen Handschild (Pelta) sowie einem kappenartigen oder der phrygischen Mühe ahnlichen Erz-



Abb. 17. Rleinafiaten,

helm. Diese Rüstung, nur von vornehmen Kriegern getragen, wurde durch eine Mantelbecke oder ein Tiersell vervollständigt, wie sich auch bei hirten ein Lammsell, bei den Mänaden ein Panthersell sindet. Der Pelz dagegen, das mit behaartem Fell gefütterte Kleid, ist dem Altertum ganz unbekannt. Die Angriffswaffen waren furzes zweischneidigen Schwert, Lanze, Bogen, Schleuder, Keule, Art und Doppelart.

Die Amazonen werben von ben Griechen stets in Neinasiatischer Hofentracht bargestellt; da sie einmal typisch geworben ist und sich sehr maserisch darziellt, so tut man am besten, bieser Tradition zu solgen, obwohl die Amazonen wahrscheinlich die kriegerischen Weiber eines sarmatischen Stammes gewesen sind und eigentlich demgemäß zu kolstimieren wären (S. 65).

### Siebentes Rapitel.

### Griechen.

Nichts, vielleicht selbst die Herrlichseit der griechsichen Kunst nicht, bringt es deutlicher zur Anschauung, wie Hellas das klassische Land des einsach und anmutvoll Schönen, der göttergeliebte Sit der freien Entsaltung reiner Wenschlichkeit gewesen, als die Tracht. Die vielgestaltige Schönheit des fruchtbaren und gesegneten Landes mit



seinen vielen Buchten, mit seiner reichen Begetation, das die Borzüge von Gebirge und Tiefland, von Binnenland und Rufte in seinem fleinen Raum vereinigt, bas Meer, bas mit hundert Inseln eine Brude nach Rleinasien schlägt, bildeten aus der vielseitigen Lebendigfeit jenes wunderbar begabten Bolfes bas feinfte Schönheitsgefühl heraus, während bas milbe, feuchtwarme Klima, feine bichte Bebedung ber Saut verlangend, gu freier Umbullung bes Körpers verlodte. Deffen ichone Ausbildung bei ben olompischen Spielen, die ebenfalls eine leicht abzulegende Rleidung bedingten, ließ eine bichte auch äfthetisch nicht als notwendig erscheinen; baber bringt teine andere Tracht die Schönheit ber menschlichen Geftalt so rein zur Erscheinung, und zwar burch bas plastische Ausbrudemittel ber frei und natürlich fallenben Falte. Um jedoch zu biefem Charafter einfacher Schönheit zu gelangen, mußte fich die griechische Tracht erft ber Enge, ber Gebundenheit, ber fleinlich fteifen fünftlichen Faltelung, ber prientglichen Buntheit und Beichlichfeit bes fleinafiatischen Koftums entäußern, die bis zum nationalen Aufichwung ber Berferfriege herrschend gewesen war. Mit ber Befreiung bavon entwickelte fich nun in ploblicher Benbung bie eigentliche griechische Tracht, bie von ba an bis zur römischen Reit taum irgendwelche Beranberung erfahren hat. Gie beftanb. und das ift ihr wesentliches Merkmal, nicht aus zugeschnittenen Kleibern, sondern aus



a Diana im borifchen Chiton.

be Chiton mit Diploibion.

2166. 19. Griechen,

fertiggewebten Beugstüden von der Form regelmäßiger, meist länglicher Bierede, die trot ihrer Einsachheit die reichste Mannigfaltigfeit der Unlage zuließen

Im wesentlichen bestand in der klassischen Zeit die Kleidung beider Geschlechter, wenn man vom vorhomerischen Suftschurz und Mantel absieht, aus zwei Stüden, Chiton und himation, die man annahernd als Rod und Mantel bezeichnen könnte.

Der Chiton, das gegürtete Unterkleid (im Gegensatz zum Mantel, nach unseren Begriffen hemd und Rock in sich vereinigend), war eigentlich nichts als ein rechtectiges Stück Zeug, das in der Mitte seiner Länge von der rechten Seite her unter der Achsel um den Körper geschlagen und auf der linken Schulter mit einer Spange oder Haftel wurde. Dies war die einfachste, von Stlaven, Bauern und handwerfern sowie bei den gymnastischen ilbungen getragene Form des Chiton (Cromis); eine zweite entstand, indem man über der freien rechten Schulter die emporgezogenen Säume gleichsalls zusammensteckte, oder dem Chiton auf der geschlossenen Seite ein Armloch gab (a Abb. 18). Nahm man den Stoff breit genug, so tonnte man die überschasssschaft geber den Gürtel hinausziehen, so daß sie als Faltenbausch (Kolpos) über ihn herabsiel (a Abb. 19, a Abb. 22). So entstand der Doppelchiton, in seiner masserischen Schönket von den Frauen noch reicher gestaltet durch einen Ilberschlag



a Anlage bes Simation.

b c Mamer im himation (c Demoftbenes).

20bb. 20. Griechen.

(Diploidion), der gebildet wurde, indem man den obern Saum eines sehr langen (d. h. eigentlich breiten) Chiton vor dem Anseigen nach außen umsegte, so deß er dis zu den Hiller herabsiel (d. e Abb. 19, d. Abb. 29, d. Abb. 23). Wit der Zeit wurde bieser Überschafg (beim Theater meist sallschied als "Peptlum" bezeichnet) auch getrennt beschafft und sogar, in Bergessenheit seines Ursprungs, in anderer Farbe getragen als das Gewand selbst. Die offene linke Seite des Chiton nähte man auch wohl unten bis zu den Hiller zuschung, so das auch auf bieser Seite ein Armloch entstand, ja man bildete sörmliche Ärmel, indem man den Saum des Chiton oder schöner des Überschäfags von Brust und Rücken her über dem Arm zog und hier mit mehreren durch Abbinden eines Wolleduschens mit einem Faden gebildeten Knöpfen schlekuschen der sich der s

Das Simation, nur außer bem Saufe getragen, war ein aus gröberer ober feinerer Bolle gewebtes gleichfalls rechtediges Stud Zeug mit abgerundeten Eden

Tig Lifts Google



ober auch halbtreisförmig geschnitten. Seine Größe variierte beträchtlich; boch entsprach bei den Joniern seine Breite der Höße des Trägers; die Länge mag etwa gegen das doppelte betragen haben. Das Himation wurde so angelegt, daß der eine Zhisse über liene Schiefe über die linke Schulter nach vorn herabsiel; der längere Teil wurde dann über den Rüden, unter oder über den rechten Arm nach vorn genommen und der Rest wiederum über die linke Schulter nach rückvärts geworsen. Die seine Sitte ersorderte in der klassischen Zeit, den rechten Arm noch in den Mantel zu schieden (d Albb. 20, a Abb. 21). Damit die Falten in ihrer Lage blieben, waren in die dier Zipsel des Mantels Gewichte eingenäht. Ohne Himation auf der Straße zu erscheinen, war sin diebe Geschlechter gleich unanständig.

Beibe Kleidungsstücke wurden von den Joniern lang und faltig, von den Dorern türzer (dis zum Knie) und enger getragen; zur Zeit des Keloponnessissen Krieges war jedoch die dorische Form sür die Männer, die ionische sür die Frauen herrschend geworden. Der den Faltenwurf bestimmende Stoff war in ersten Linie die Wolle, aus der das Obergewand immer, meistens auch der Chiton bestand. Außer ihr kommt für diesen nur noch die Leinwand in Betracht, nämlich in der früheren Zeit dei den Joniern. Später kam Baumwolle und seit den maschonischen Reit hier und da Seido auf, ohne die Gestaltung der Tracht zu beeinstussen. Der Chiton war am obern und untern Saum, das Simation rundum mit eingewebten oder ausgenähren bunten Kanten



a Dame mit Doppelditon,

b mit Diploibion,

9166. 22. Griechen.

c mit himation.

verziert; da besonders das himation nicht nur weiß oder naturbraun, sondern auch sarbig getragen wurde, so war der malerische Sindruck dieser Tracht ein sehr lebhafter. Die betiebtesten Farben waren außer dem Purpur (vom Schwarzviolett bis zum klumpsen hellblau, sogar gelber kam vor) Safran: und Krofusgeld, Scharlach: und Selicienblau.

Der wollene Stoff wurde je nach seiner Schwere in tiese und große oder in lange und sließende Falten gelegt, ja die berühmten durchscheinenden Florgewänder von den Inseln Nos und Amorgos wurden eng um den Körper gelegt, so daß Form und Hautfarbe hervortrat. Die Bibhauer legten oft das Gewand naß an ihre Modelle. wodurch das Stofflicke fast ausgehoben erscheint.

Es ist klar, daß der "gute Sit," einer solchen Tracht lediglich das Verdienst des Trägers war, der sie anlegte, und dadurch erst ihre Form schuf. Das Anlegen der Gewandung wurde ein Gegenstand der Erziehung und ein ebler Faltenwurf das Kennzeichen seiner und freier Bildung.

Der bassellende Künstler sollte sich biese angesichts der vielen Gewandstatuen und anderer Borbilder mit gutem Wilken leicht zu erlangende Fertigleit vor allen Dingen zu eigen machen, devoor er im griechischen Gewande die Bühne betritt. Gehr wichtig und großer Marmigsaltigkeit sabig ist bei Mammern wie Framen bie Art ber Gartung bes Ehiton. Daß die Manner satt bes echten Chiton eine genabte Lunika zu

Außer bem Simation war noch bei Männern die Chlamps (be Abb. 18), ein bis zu ben Anien reichendes rechtectiges Stud Duch, von der rechten Schulter um ben Korper berumgelegt und bort mit einer Spange befestigt, als Kriegs-, Reit- und Reisemantel in Gebrauch, wie fich auch die Frauen jadenartiger überkleider sowie eines fleineren Umwurfes bedienten. Die Chlang, ichon bei Somer befannt und offenbar vielfach als Schlaffleid ober sbede benutt, icheint aus grober zottiger Bolle gewebt und ber Chlamps ähnlich gewesen zu sein; fie wurde von hinten um bie Schultern gelegt (e Abb. 21). Chlang und Chlamps zeigen die Urform des dorischen Chiton. Beplos icheint bas borifche Bollfleib zu bezeichnen im Gegenfat zu bem aus gefrepptem Byffos bestehenden leinenen Chiton ber Jonier; boch find alle biefe Bezeichnungen ungewiß und haben iebenfalls auch im Lauf ber Jahrhunderte öfter gewechselt. Wenn man fich an bie bilblichen Quellen balt, geht man ficher: besonders bie Bildwerke aus Marmor und Terratotta laffen taum je 3weifel auftommen, aus mas für Material die Kleidung bestehe. Der Gürtel murde von den Frauen somobil unter als über bem Uberichlag und, wenn nur an einer Stelle, bann boch unter ber Bruft angelegt; er war anfangs blok eine einfache Schnur, fpater bestand er aus toftbarer Borbe ober Ebelmetall. Giner Ropfbebedung bedurfte ber Brieche nur ausnahmsweise: Adersleute, Sirten, Reisende, Reiter und Theaterbesucher trugen Filshute gum Schut gegen bie Sonne, und gwar entweber bie breitfrempige Raufig ober ben mit schmaler bogenformig ausgeschnittener Krempe versehenen Betafos. beibe mit niedrigem Ropf und oft burch ein Band befestigt, an bem man fie über ben Ruden bangen fonnte. Beim Grußen wurde ber hut abgenommen. Schiffer und manche Gewerbetreibende trugen ben Bilos, eine halbtugelige ober fegelformige Rappe von Leinen ober Leber, Die auch unter bem Belm aufgesett murbe. Die Frauen ichutten bisweilen bas mit einem Schleier verhüllte Saupt noch burch einen But in Gestalt eines runden mit einer Spike versehenen Dedels (e Abb. 23).

Das Haar wurde von den Mannern zierlich geschnitten und gelockt, aber niemals ganz furz getragen, um sich von den Stlaven zu unterscheiden. Die Athener trugen noch zur Zeit der Perserkriege weibisch sanges Lodenhaar, von da an Haar und Bollbart in mäßiger Länge, die Spartaner rasierten den Schnurrbart aus, trugen aber



206. 23. Grieden.

c Tangaraerin im Freien.

bas haar ursprunglich lang und flatternd, erft feit bem Beloponnesischen Kriege ichoren fie es furg. Rur alte Leute und Cophiften pflegten lange Barte gu tragen (o Abb. 20, a Abb. 21); ber bloge Schnurrbart war als Barbarentracht Griechen und Römern fremb. Bartlofigfeit und furzes Saar ward erft unter romifcher Berrichaft allgemein, und zwar fpater ale in Rom, war aber ichon gur matebonischen Beit häufiger por gefommen. Die Frauen ordneten bas Saar in Flechten und Loden, schmudten es mit mancherlei Gegenständen und falbten es; bie Spartanerinnen wanden es am Sinterhaupt in einen glatten Knoten gufammen. Bum Festhalten ber Saare waren bei beiben Beichlechtern Stirnbanber und Ropfbinben (Diademe) üblich.

Das Schuhwert, nur außer bem Saufe getragen, tam in allen Formen, bon ber einfachen Sohle bis gur zierlich geflochtenen Sanbale, bis gum eleganten Schuh und Schnürftiefel vor.

Den Schmud liebten bie Briechen von altere her; in Athen trugen felbit bie Manner gur Beit ber Perferfriege golbene Nabeln (Bitaben) im Saar. In ber Beroengeit mit ihrer primitiven Rultur hatten bie Phonigier ben Bebarf an folden Dingen geliefert; erft nach der borischen Wanderung lernten die Griechen selber die fünstlerische



216. 24. Griechen.

Bearbeitung der Metalle und wurden darin durch Zweckmäßigkeit und Schönheit der Form vorbildlich für alle Zukunst. Ohrgehänge, Halselten, seltener Arms und Fusschänder, Fingerringe, Spangen oder Hafteln gehörten mäßig verwendet zum vollständigen Anzug griechischer Damen, deren Toilettengeräte, Spiegel, Kämme von Wetall, Nadeln, Fläschgen, Büchschen usv. ebenso reichhaltig wie schön waren. Blattsächer und Sonnenschier war den Frauen, Stab und Fingerring den Männern für die öffentliche Erscheinung geboten.

Die Amtstracht beschränkte sich auf wenige Attribute: der König trug als Zeichen seiner Würde einen Stah, das Zepter, außerdem allenfalls noch Diadem und Purpurmantel (du Abb. 21), der Archon zu Athen Stab und Wyrtenkranz, die Priesteinen Kranz oder eine Stinbinde und zuweisen ebenfalls einem Stab, dazu Kleider von bestimmter, oft weißer Farbe. Bei Opsern und Gelagen bekränzte man sich (und die Geräte); bei Hochzeiten trug sich der Bräutigam gern bunt nach kleinsssialische Weise (e Abb. 21), die Braut hüllte sich in einen sangen Schleier. In Trauerfällen schor man sich das Haar ab und legte schwarze oder graue Kleidung an.

Die Kriegstracht war ichon fruh völlig ausgebilbet, wie wir aus homer feben: bie bei ibm fo oft erwahnten Streitwagen waren jur Beit ber Berferfriege jedoch



2166. 25. Griechen.

bereits abgefommen; nun war bie Reiterei (meift theffalische) an bie Stelle getreten. Bon ben Schutwaffen war bas wichtigfte Stud ber Schilb. Mus Leber in mehreren Lagen gefertigt und mit Metall beschlagen, bedte er in ovaler Form ben Mann vom Rinn bis zu ben Füßen. Go trugen ihn bie schwergerüsteten Fußtampfer; bie Reiterei führte einen runden Metallschild und die leichte Infanterie einen mondsichelförmigen aus Rutengeflecht, mit Leber überzogen, die Belta (o Abb. 17). Der Selm, urfprünglich von Leber, besteht bei Somer ichon ausschlieftlich aus Metall, ob Bronze ober Gifen, und ift bas burchgebildetfte Stud ber griechischen Bewaffnung. Er weift Stirn- und Nadenichild, helmtamm mit Bufch, Bifier und Ohrenklappen auf und ift oft aufs reichste ornamentiert. Bor bem Rampfe wurde haupt und helm frisch befrangt. Der Panger, anfangs aus Leber, wurde ichon in ber heroifchen Beit vielfach aus Metall geschmiebet. Dann bebecte er, aus Bruft: und Rudenftud bestehend, ben Rumpf bis gur Taille. Spater gog man wieber bie lebernen ober bie leinenen mit Metallftreifen ober sichuppen verstärften Banger vor. Der Unterleib murbe burch Lebers ober Filgs ftreifen bedeckt, die, oft mit Metall beschlagen, vom Gürtel herabhingen, wie er nebst Schulterbandern und Beinichienen für bie Unterichentel gur vollständigen Ruftung gehörte. Darunter trug man einen furgen engen Chiton und Schuhwert. Angriffewaffen waren ber Speer ju Stoß und Burf, wie er im homer eine fo große Rolle ipielt, bei der leichten Insanterie der kurze Wurfspieß; das Schwert zu hieb und Stoß, zweischneibig, kurz, breit und spit an einem Bande über die Schulter auf der Hüste getragen, sowie Bogen und Schleuber. Dolch und Beil waren selten. Die Wasse von netedonsichen Phalang war die mit beiden Händen am Ende geführte Sarissa, eine fünf Meter lange Stoßlanze.

Arbeitsgerate und Waffen aus Gifen und Stahl waren icon in ber homerischen Beit allgemein, find aber wegen ber leichten Berftorbarteit bieses Metalls wenig

erhalten geblieben.

Auf Geräte und Gefäße kann nicht näher eingegangen werden, doch sei hier barauf aufmerkam gemacht, wie auch in ihnen Zweckmäßigkeit und Schönheit sich vereinen. Sessel, Dettgestelle und Tische von Holz, Erz oder Warmor, tönerne oder brouzene Lampen, Dreisiße waren die wichtigsten Stücke des Haushalts, dem Decken und Volster Bequemlichkeit verliehen. Küchengeschirt, meist aus Vronze, Flechtarbeiten, Musikinstrumente, Wertzeuge, alles zeigt dieselse Annut der Form; am höchsten aber stechen die Tongesäße, die in der Wistezeit (vote Figuren auf schwarzem Grunde) den Werten der griechischen Plastit desendürtig an die Seite treten und in unerschöpflicher Fülle an Grundsorm und Ornamentik das verwirklichte Ideal aller künstlerischen Tongesäßbildung sir alle Zeiten darstellen.

#### Achtes Rapitel.

### Etruster.

Dieses rätselhaste Volk, auch Tyrchener, Tursener, Rätier oder in ihrer eigenen, doch wohl italischen Sprache Rasennä genannt, das im heutigen Toskana wohnte, mag and einer Bermischung hethitischer Einwanderer aus Meinasien (Rappadokien) mit den früheren Bewohnern, den Tuskern, entstanden sein und stand schon lange vor der Gründung Komd auf einer sehr hohen Kulturstuse. Im 4. Jahrhundert d. Chr. erlag seine gealkerte Zivilisation dem aussitrebenden römischen Rachbarn. Ein kulturvermittelndes Bolt, gleich den Phöniziern, holten sie sich auf Seesahrten ägyptische und hellenische Kultur und blieden auch mit den assatischen Bölkern in Berbindung. Daher zeigt ihre Kultur einen Wischcaratter mit vorherrschenden griechischen Untlängen; ihre Tracht gleicht teils der älteren römischen, teils ähnelt sie der kleinasiatischen.

Ihr ältestes Gewand war ein rechtectiger Überwurf, dem Himation ähnlich, mit einer bunten Kante, der auf dem bloßen Leibe getragen wurde. Die Frauen trugen einen hembsormigen, vorn geschlossen Rock. Später jedoch nahmen auch die Männer den Rock an, der gewöhnlich urz, dei sestlichen Gelegenheiten lang und saltig getragen wurde. Der Wantel, früher steif gesältelt, nahm dann die Form eines langen Kreisabschnittes an und wurde Tebenna genannt. Diese legte man nun wohl auch mit der Mitte ihrer Länge auf die Brust und warf die Enden über die Schultern nach hinten, zog sie über den Kücken und schlig sie wieder nach vorn (c Abb. 26). Zur Annahme eines Wantels mit Halssoch ist es schwerz, sich zu entschließen. Scher wäre ein der römischen Pännla ähnliches Kleidungsstück voranszusehne, doch ist die etwas unbehilfsenlähmede.



Mbb. 26. Etruster.

liche bilbliche Darstellung nicht ganz klar. Die Frauen trugen ben Rock so lang, baß er schleppte, und legten auf der Straße gleichfalls den Mantel an. Das Haar trugen sie in Zöpfen oder in Locken, bebeckten es mit Kopftüchern, spigen oder phrygischen Mügen, während die Männer es entweder gleich dem Bart in langen Locken trugen oder schoren und später jenen rasserten, den Kopf aber mit einer flachen, steisrundigen Müge ober einem Filzhut bebeckten. Die Fußbekleidung bestand in Sandalen oder geschändbeltem Schuhwerk und war oft äußerst zierlich.

Die Kleiderstoffe waren von lebhaften Farben, die der Frauen bunt gemustert und bestanden nicht nur aus Wolle, sondern auch aus Baumwolle. Über die zeremonielle Tracht wissen wir nichts, doch ist sicher mancherlei daraus an die Römer übergegangen, wie die an einem Band getragene metallene Kapsel (bulla) und der Krummstad der Auguren (lituus). Die Bewassenung entsprach in der früheren Zeit der assalischen, später der hellenischen (a Alb. 27).

Eine außerordentliche Borliebe hatten die Etruster für Schmuck. Wie sie ihre Kleider und Geräte mit Ornamenten bebeckten, so trugen sie auch übermäßig viel Goldsichmuck am Körper, als Nabeln, Ketten, Ringe, Fideln, Spangen, Ohrringe, Kranze, Diademe usw. Eigentünlich sind beiden Geschlechtern lange Perlenbehänge, Schnüger beer Fransen, die von der Schulter zur Hüfte reichen oder sich auf der herzgrube treuzen st. Alsvere. Die Bildnerei in Erz und Ton war alt bei ihnen und neigte



2166. 27. Etruefer.

sich von orientalischen, besonders assyrischen Borbilbern später mehr zu hellenischen, ohne doch je ganz den phantastischen halb bizarren, halb düstern Zug aufzugeben, der der etrusklichen Kunst anhastet. Gold, Silber, Sisen, Bronze, Elsenbein, Bernstein dienten ihnen gleichmäßig als Waterial. Ihre Wetallarbeiten lommen, in technischen Belange wenigstens, den griechischen sehr nahe: etruskliche Schmucksahen, in Wassen, Schalen, silberne Trinkgefäße, getriebene und gegossen Arbeiten waren, in Wassen sahrizet, der Gegenstand eines schwunghasten Handles wie esedem die Erzeugnisse kapitalier und in der Beginstein Wethen, sehr gefucht.

#### Neuntes Rapitel.

### Römer.

[Seit 753 (?) b. Chr.]

Das bedeutenhste Bolf bes Altertums, standen die Könner, nach selbständigen Anfängen nationaler Entwickelung, unter wachsendem griechsischen Einstusse und verbreiteten griechsische Kultur, die Alexander der Große schon nach dem Worgensande getragen hatte, ihrerfeits im Abendande über die von ihnen eroberte Welt, diese in ihr großartig geordnetes Staatswesen einstigend und ihr den Stempel hellenistisch-

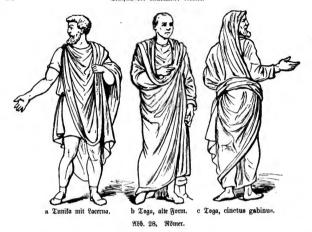

römischen Wesens aufdrückend. Sebenso bildete die römische Tracht sich selbständig aus, von einsachen Ansängen, der griechischen ganz entgegengesetzt, zu imposanter Fülle und Pracht sortischeitend, schließlich aber der griechischen, der sie im Ansang ähnelte, wiederum weichend und mit ihr in orientalischen Luzus versintend.

Much bie Romer trugen zwei Rleibungsftude, bie ihre eigentumliche Tracht ausmachten, nämlich Rod und Dantel, jener Tunifa, biefer bei ben Mannern Toga, bei ben Frauen Balla genannt. Die Tunita, ein gegürteter, genähter Leibrock, in altefter Beit armellos, fpater mit Salbarmeln verfeben, wurde von ben Dannern bis jum Rnie (a Abb. 28, Abb. 32), von ben Frauen bis zu ben Fugen reichenb (b Abb. 30, Abb. 31), meift aus wollenem Stoff, getragen. Rur bei feftlichen Belegenbeiten ober gur Amtstracht trugen auch bie Manner eine lange Tunifa (talaris), und zwar eine weiße, die bei ben Senatoren vorn vom Rinn bis zu ben Fugen mit einem breiten, bei ben Rittern mit zwei fchmalen Burpurftreifen verfeben mar, wie fie fpater in bie gefamte romifche Tracht beiber Geschlechter übergingen und in ber geiftlichen Tracht als "Stola" ein felbständiges Dasein bis auf biefen Tag führen. Siegreiche Relbherren trugen eine mit golbenen Balmen geftidte Tunita (tunica palmata, b Abb. 33). Eine enge, urfprunglich furge, fpater lange Tunita, bie vorn und hinten mit einem Schlit verfebene caracalla ber fpateren Raiferzeit, mar gallifchen Urfprungs. In fpaterer Beit jogen bornehme Leute auch wohl mehrere Tuniten übereinander an; bei ber Frauentracht war bies allgemein, und hier wurde bas Ober= fleib, welches fürzere Urmel hatte ale bie nun oft langarmelige tunica interior,



Stola genannt. Am untern Saume war biefe gewöhnlich mit einer volantartigen Falbel ober Schleppe (instita) versehen. Die Tunila war das Haus und Arbeitskleid des Kömers; in der Öffentlichkeit trug er, zu den frühen Zeiten der Republik auf blohem Leibe, später über der Tunila, sein nationales Staats- und Festgewand, die Toga. Diese das Friedenskleid des römischen Bürgers, durste nur von ihm allein getragen werden und stellt sich durch ihre Form wie durch ihre enorme Größe als das merkwürdigste Gewand des Alkertums dar. In früherer Zeit mag sie kleiner und euger, auch wohl dementsprechend aus derberem Stoss uhm Zahre 200 d. Chr. war sie in ihrer großartigen, die Wicklung des griechischen schoffen Faltenwurfs ins pomphaste übertreibenden Form vollendet und hielt sich als Zeremonienkleid die ins dritte Jahrehundert unserer Zeitrechnung.

Die Toga bestand nach der durch praktisch angestellte Versuche gewonnenen Ansicht von Weiß aus einem gewebten Stüd meist weißen Wollenskossis in der Horm eines Modnobus mit sanst ausgebogenen Seiten oder eines Dvals, dessen der eine das Preisage, bessen der eine das Preisage, bessen der das Doppette der vollen Körperlänge des Trägers ausmachte. Dieses riefige Zeugliust wurde nun etwas seitwarts von der Mittellinie seiner Länge,

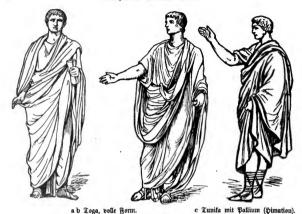

2066, 29. Römer.

also ungefähr nach Art unserer Umschlagetucher, zusammengelegt (bBCDd), so bag es eine Art von Doppelgewand aus zwei ungleichen Teilen bilbete. Bon ber geraben Bruchlinie aus murbe bies in Langefalten gusammengeschoben und, mit ber Rundung nach aufen, bem fleineren Uberichlag nach oben, von hinten ber fo über bie linte Schulter gelegt, baß etwas mehr als ein Drittel ber Lange, bie linke Borberfeite bes Rompers bebedend, auf ben Boben fiel. Sierauf gog man bie übrige Gewandmaffe ichrag über ben Ruden nach unten, bann unter bem rechten Urm hindurch fcbrag über bie Bruft nach oben, wo nun ber Reft über bie linfe Schulter nach hinten geworfen murbe und ben linten Urm bebedte. Go war ber Rorper von ben beiben Faltenreihen umgogen, beren untere ibn bis zu ben Rufen, beren obere ibn bis zu ben Rnien bebedte. Diefe obere Kaltenmaffe (wahricheinlich umbo genannt) wurde nun auf bem Rucken in bie Bobe gezogen, fo baf fie eben binten auf ber rechten Schulter auflag, und bas erfte. auf bem Boben ichleppenbe und am Rorper anliegende Drittel an ber Bruft über bem umbo hervorgezogen, fo bag über beffen obere Bruchfalte ein fleiner Faltenbaufch (sinus) fchrag herabfiel (4) und ber linke guß frei wurde. Dies ift bie volle Form ber Toga, wie fie an vielen römischen Gewandstatuen wiederkehrt (a. b Abb. 29). Amar ift biefe Losung nicht über allen Zweifel hinaus sichergestellt, ja vielleicht find die Bezeichnungen sinus und umbo umgefehrt gebraucht worben; boch find bie Berfuche, bie Togg aus einem Rreisabschnitt ober gar, wie Launig, aus zwei folden aneinanbergenahten Gegmenten zu fonftruieren, unwahrscheinlich verwidelt. In Fällen, wo bem Rorper moglichst freie Bewegung gewahrt werben sollte, wurde bie Toga auch nach "gabinischer"

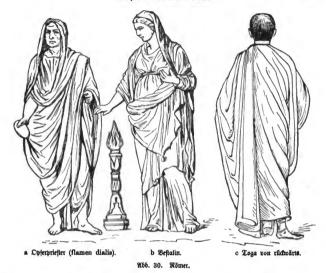

Weise getragen, nämlich, indem man die obere Faltenreihe (umbo) oder das erste Drittel von hinten über den Kopf zog und das sonst über die sinke Schulter zurückgeworsene Ende mehrmals sest um die Hüften schützte (c Albb. 28). In derselben Weise wurde deim Opfer das Haupt verhüllt (a Albb. 30). In der Kaiserzeit, als das Gewand, selbst wo es noch getragen wurde, an Fülle schon versoren hatte, wurde der rechte Krm auch wohl mit eingehüllt. Wie gesagt, trug man die Toga meist in dem natürschen Weis der Wolle; die Trauerkseidung war dunkelfarbig (grau, braun, schwarz, erst in der Kaiserzeit weiß. Angeklagte legten eine unsaubere Toga an; eine glänzend weiße dagegen (t. candida) war die Tracht aller, die sich um ein öffentliches Amt bewarben, sowie eine (rings mit einem Purpurstreisen besetzt t, praetexta die der höchsten Staatsbeamten und gewisser Priester war. Der triumphierende Feldherr trug eine mit Gold gestickte Purpurtoga (t. picta), doch mag diese auch die Form eines der unten erwähnten Obergewänder gehabt haben (d. Vibb. 33).

Die Schwerfälligkeit der Toga machte nämlich für die Alltagstracht leichtere Oberlleiber wünschenswert, die man mit dem Sammelnamen Pallien bezeichnete. So wurde schon früh die Trabea, der lange Reitermantel in Form einer reicheren Chlamps, üblich sowie ein ähnlich gestalteter, gleichfalls auf der rechten Schulter gestedter Mantel,



Römifche Damen in Stola und Balla.

966. 31. Römer.

bie Lacerna (a Abb. 28 und e Abb. 33). Ebenfalls eine der Chlamys ähnliche Form hatte das Sagum, der aus startem Zeuge gesertigte Soldatenmantel, sowie der nur längere und weitere Feldherrnmantel, das purpurne paludamentum (a Abb. 32). As griechisches Wesen in Rom Wode geworden war, trug man auch das griechisches die Pänula, das übliche Reisellich beider Geschlechter, war ein mit einer Kapuze (cucullus) versehener Glockennantel aus Leder oder Fries, ähnlich dem noch in den beutschen Alpen gebräuchlichen Wettermantel.

Das weibliche Obertleib, die Palla, war anfangs der männlichen Toga ähnlich und wurde später jedenfalls in allen beschriebenen Formen des männlichen Obertleides getragen (d Abb. 30, Abb. 31). Zur vollständigen Frauentracht gehört außerdem noch ein lang herabsliedner Schleier. Die weiblichen Gewänder wurden mit der Zeit aus immer feineren Stoffen und in immer lebhafteren Farben getragen; Purpur, Scharlach, Biolett, Meergrün, Krolusgelb, Lila waren früh beliebt, später tamen buntsgemussterte, durchsiehe und Changeantstoffe, ja sogar Seide und Brotate auf. Daß die römischen Damen vielen und reichen Schmuck liebten, versteht sich von selbst:



biefer und bas Toilettengerat (Rabeln, Diabeme, Ohrgehange, Sals- und Armbanber, Ringe, Sanbipiegel ufm.) wurde von ben griechischen Runftlern in unübertroffener Schonheit angefertigt. Der romifche Mann, wenn er fein Stuter war, begnugte fich mit einem Siegelring. Die Toilette ber Romerin war wohl bie raffiniertefte, welche bie Belt fennt. In ben Frifuren bes fünftlich gescheitelten, gefranfelten, geflochtenen Saares wechselten bie ben griechischen abnlichen Moben fortwahrend; feit ben norbischen Rriegen mar bas blonde Saar außerft beliebt und baber Farbemittel fowie Beruden in allgemeiner Unwendung. Die Manner trugen Saar und Bart urfprünglich lang, feit bem Anfang bes britten Jahrhunberts v. Chr. begannen fie bas Saar ju fcneiben und ben Bart zu rafieren, fo bag vom jungeren Africanus bis auf Trajan nur turggeschorene Ropfe und glatte Gesichter gesehen wurden. Spater richtete fich bie Dobe nach bem jeweiligen Cafar. Sabrian war ber erfte Raifer, ber ben feit Beginn bes zweiten Jahrhunderts bereits allgemeinen Bollbart trug. — Auch bei ben Römern wurden Ropfbededungen nur von Adersleuten, Reifenden ufw. getragen; ber pileus, ein schmaltrempiger Filsbut, war bas Beichen ber Freiheit, wie noch fpater; baber erhielten ihn die Stlaven bei ber Freilaffung.

Die reich ausgebildete Fußbelleibung, die man nur bei Tische und bes Nachts ablegte, bestand aus Sandalen ober Schuhen; jene waren Alltagstracht, biefe



gehörten zur Staatskleibung. Das Schuhwerk der Frauen war bunt und reich verziert. Der Soldat trug hohe, stiefesartige Riemenschuhe (a. und a. Abb. 33).

Eine Beinbekleidung kannten die Römer ursprünglich nicht; in der Kaiserzeit begannen empfindlichere Personen die Schenkel mit Binden zu umwickeln; nur die Soldaten nahmen eine enge und kurze Kniehose an, nachdem sie bei den Galliern und Parthern Hosen kennen gesernt hatten (Abb. 32 und 33).

Bur Kriegstracht gehörten außerbem eine lurze Tunita und bas buntelfarbige Sagum ober bie Banula. Die Schutruftung bestand aus einem lebernen Banzer (lorica), ber später, statt aus Riemen, in berselben Form aus Metallstreisen gefertigt wurde (o Abb. 32), einem dazugehörigen Hitzurt mit Schurz und einem ehernen ober lebernen Helm (Abb. 32). Der ansangs vierectige Infanterieschilb hatte später bie Form eines Halbzilmbers und war aus Holz und Leder mit Metall beschlagen. Außerdem gab es Schilbe von Ei- ober Bolygonsorm; die Reiterei führte einen ehernen Rundschilb.

Offiziere trugen leberne Panzer mit Metallschuppen (b Abb. 32) oder eringen, Feldherren einen ehernen Kuraß, der nach der Form des Körpers gearbeitet, oft vergoldet und gleich dem bebuschten oder besiederten Helm mit reich getriedenem Bildwert bedeckt war und, ungleich dem griechischen, auch den Unterleib mit umschloß

Digitality Google

(a Mbb. 32). Bom untern Ranbe und von ben Schulteröffnungen biefer Ranger bingen metallbeichlagene Leber- ober Filaftreifen berab. Das in altefter Reit lange und einschneidige Schwert (ensis) wurde in ber flaffischen burch ben furgen, wien und zweischneibigen gladius, bas echte Römerschwert, verbrangt; biefes bing an einem Banbe hoch an ber rechten Seite, oft bicht unter ber Achfel (c Abb. 32, a Abb. 33). Erft nach Sabrian tam wieber ein langerer Degen (spatha) in Gebrauch. Die eigentliche Nationalmaffe bes romifchen Legionars mar bas furchtbare pilum, ber turge und ichwere Burffviek. Auch eine lange Stoklange (hasta) murbe von einem Teile ber Infanterie geführt. Die Baffen waren ichon im zweiten Bunischen Kriege fast burchweg aus Gifen. Raber tann auf die mertwurdige und eigentumliche Kriegstracht biefes ftets unter ben Baffen ftebenben Bolfes hier nicht eingegangen werben: nur einige Details mogen noch Blat finden. Die Reiterei faft ohne Sattel, Black und Sporen auf ben reichgeschirrten, aber nur mit einer Dede belegten Roffen. Rriegsmagen wurden nur zu Aufzugen und Svielen, nie im Rampfe verwendet. Die Felbgeichen waren brongene Abler ober Tableaus aus übereinander angeordneten Motiven, wie Tafeln, Medgillons, Rrangen, Ablern ufw. (a Abb. 33), ober Stanbarten mit weißer und roter Ragge. Much Chrengeichen maren befannt: Die hochften maren Rrange ober Rronen (a Abb. 32. b Abb. 33); außerbem murben Salsfetten und golbene ober filberne Mebaillons, gleich unferen Orben verliehen. Gang besondere Formen zeigt bie Bewaffnung ber Glabiatoren.

Der etwas strenge und starre Stil ber Gerate setzt sich aus etruskischen und griechischen Elementen zusammen. Besonders Neues hat selbst ber praktische Sinn bes Nomers auf diesem Gebiete nicht gestaltet.

Kilt die Billine fommt man mit den borhandenen griechischen Kossilmen zienlich aus; nur ift es wünschendvert, daß für die Hauptersonen (Senatoren, Ritter usw), einige ertitliche Togen vorhanden seine. Die Ausgade lohnt sich durch das homdie Aussehen reichlich. Purpur wird an den Annttrachten durch Wet ausgebrückt, weil wir einmal biefen Begriff damit verdinden; eigentlich war der Purpur rot-viosett (S. 44). Auch weiße Trauersteidung ift aus ähnlichen Gründen unmwendbar. Die römische Kriegstrach ist jedoch auch auf der Burpur vot-viosett (S. 44). Auch weiße Trauersteidung ift aus ähnlichen Gründen unmurenbar. Die römische Kriegstrach ist jedoch auch auf der Billine von der griechsichen wohl zu unterscheben.

#### Zehntes Rapitel.

### Relten und Germanen.

Broei Momente, ein äußeres und ein inneres, waren es, die der alten Welt den Untergang bereiteten und eine neue Zeit heraufführten, deren erste Epoche wir das Mittelalter nennen: das Auftreten neuer Bölfer in der Geschichte und der Durchbruch des Christentums.

Die urältesten Bewohner Europas waren Eingeborene; doch sind schon in grauester Borzeit Stämme tichubilicher oder sinnischer Abkunst aus Asien eingewandert, die in Erdhöhlen wohnten, sich ähnlich den heutigen Eskimos in Felle kleideten und Waffen aus Holg, Knochen und Steinen führten.

Etwa seit bem 10. Jahrhundert v. Chr. wurden diese Finnen durch ein von Afien hereinbrechendes arisches Bolf, die Kelten, überflutet und größtenteils ausgerottet.

Anfangs noch Nomaden und Bfahlbauer, besetten die Kelten bis zum 5. Jahrhundert fast gang Europa bis zu ben Alpen und zum Mittelmeere: Jutland, bas Donaugebiet, Die Schweig sowie Gallien, Die britischen Inseln und Spanien, wo fie Die übers Deer eingebrungenen Iberer, ebenfalls tautafifcher Raffe, antrafen und fich mit ihnen vermischten (Reltiberer, Gallier, Briten). 3m 3. Jahrhundert v. Chr. wurden die Relten jum Teil von ben Germanen, Die, ebenfalls von Often vordringend, fich an ben Oftfeefuften bis jum Rheine vorschoben, jenseits biefes Stromes jurudgebrangt. In bem rauben, sumpfigen Balbland gwischen Rhein, Main und Dber bis nach Gudifandinavien bin gewann bas germanische Wefen bie Oberhand, in Spanien, Gallien und Britannien behaupteten fich vorläufig die früheren Bewohner. Die Germanen waren ein Zweig ber arifchen Bollerfamilie, ber fpater als Griechen, Italifer und Relten, aber früher als die Glawen, die afiatische Urheimat verlaffen hatte, wenn fie nicht gar, wie eine neuere Annahme mochte, ureingeborene Guropaer waren (?). Die Germanen waren blond und von hohem Budge, die Kelten buntler und mehr unterfett; beibe Bolfer größer als bie Romer. Bahrend Spanien, Gallien und Gubengland ber römischen Eroberung anbeimfielen, blieben bie Germanen amischen Rhein und Donau lange vom Romertum unberührt, bewahrten beshalb auch ihre Sprache bis auf ben heutigen Tag. Die Bestgermanen waren feghaft, Die Oftgermanen noch Nomaden.

Die Tracht aller keltischen Stämme hatte eine große Khnlichkeit und untersichied sich von der der klassischen Völker sowohl wie der altgermanischen durch die Bekleidung der Beine mit langen und ziemlich einen Hosen. Außerdem trugen die Bekleidung der Beine mit langen und ziemlich einen Hosen. Außerdem trugen die kelten Rock und Mantel, jenen vorn geschlossen, gegürtet, dis zu den Knien reichen und nit einem Brustschlich sowie mit langen oder kurzen Armeln versehen, wohl auch ohne solche. Der Mantel war halbsreisförmig geschnitten und wurde auf der rechten Schulter mit einer Hatel geschlossen. Die Frauen trugen einen langen, weiten, vermustlich meist ärmellosen Kock, der eine oder zweimal gegürtet wurde, weiten, vermastlich meist ärmellosen Kock, der eine oder zweimal gegürtet wurde, woi einen Mantel. Un den Füßen trugen die Kelten geschlossenes Schulhwert. Von alters her prachtliebend, beworzugten sie buntfarbige, namentlich gestreiste oder mit Flittern besetzt waren, wie sie denn auch goldenen Schmuck, Halssteten. Urm und Halsringe, Fibeln uhv. reichlich anwendeten. Die Männer ließen das hoch ans der Stirn gestrichene Haar lang herabhängen; der Bart siel lang über den Mund herunter.

Die Priester, Druiden genannt, fleideten sich in sehr lange und weite Röcke und Mäntel von ungefärbtem Linnen, die sie nur mit hölzerner Haftel schließen dursten (e Abb. 34). Das Haupt bedeckte ein Eichenkranz, dazu führten sie Stad und goldene Sichel. Das Haar mußten sie kurz sichern, den Bart jedoch lang wachsen lassen; auf ihre Schuhe war ein Druidensuß (Bentalpha) gestickt. Ebenso, nur dunkel, fleideten sich die Druidinnen und die heiligen Sanger oder Barben.

Dies war die Tracht der gallischen und subbritischen Kelten; die Kaledonier im Norden, von den Römern Pilti genannt, tätowierten den Körper und trugen ein



97Ы, 34.

Tierfell als Rod ober Mantel. Die Keltiberer in Spanien trugen bunkle rauhe Mäntel von Ziegenhaar, leichte schmale Holzschilbe, mit Leder überzogen, Beinschienen von Kilz, eberne Helme mit Aurpurbuschen.

Die Bewaffnung ber Kelten war eine sehr verschiedene; einige Stämme gingen nacht in den Kampf und schüßten das Haupt nur durch ihr zusammengebundenes, oft rotgebeiztes Haar, andere trugen lederne, ehrene oder drahtgesiochtene Pangerhemden und große Bronzehelme. Der keltische Schild war lang und schmal; als Angriffse waffen sühren sie ein langes und breites Schwert ohne Spige, das an der rechten Seite des Gürtels hing (a Abb. 34), sowie Bogen, Lange und Wursspieß. Dieser, die Kationalwasse, Kelt genannt, hatte eine Weißelklinge.

Seit der römischen Eroberung nahmen die Gallier allmählich römische Tracht au. Die Germanen gingen in der ältesten Zeit in einem Fellrod oder «mantel, der in historischer Zeit auch auß Wollstoff hergestellt wurde. Der Rod bestand auß zwei Decken, von denen die eine die vordere, die andere die hintere Seite des Körpers von der Schulter die zum Knie verhüllte; auf den Schultern waren sie zusammen-



genaht ober egeftectt (b Abb. 35). Diefer primitive Rod wurde meift gegurtet (a Ubb. 35). Armere, Die nur eine Dede hatten, trugen fie als Schultermantel. Dazu tam bochitens noch eine Rellfappe, meift bie Ropfhaut eines gehörnten Tieres mit Ohren und hörnern ober Geweih, gleich bem Sagre auch als Schutzustung bienenb (a Ubb. 33); Rugbefleibung mar nicht por bem zweiten Jahrhundert unferer Beitrechnung bei ihnen gebrauchlich, Spater bestand fie aus einem Stud Fell, bas, am Ranbe burchlöchert, Die haare nach außen, burch Riemen festgehalten murbe. Diefe Riemen wurden bann um die Schenfel gewidelt und verfnüpft, eine echt germanische Tracht, Die fich bis ins elfte Sahrhundert erhalten hat. Der Rod murbe fpater genaht und mit einem Bruftschlige verfeben. Hofen find ungermanisch; boch nahmen bie Stämme am Rhein und an ber Donau folche bon ben Galliern und Datern, die anderen in ber Bolferwanderung von ben Romern an. Db bie Frauen fich gleich ben Mannern gefleibet haben, erscheint ungewiß; bie bilblichen Quellen zeigen ein langes gegurtetes Linnengewand, bas eine so auffallende Abnlichkeit mit bem ionischen Chiton hat, als wollte es bie arifche Stammesverwandtschaft zwischen Bellenen und Germanen auch fleiblich erharten (b Abb. 36). Wenn nun auch ber Ginfluß römischer Tracht fich gerade bei ben germanischen Frauen in Burpurbefaten und romischen Armelftolen (c Abb. 36) icon fruh zeigt, fo tann biefes Rleib barum nicht romifcher Berfunft



966. 36. Germanifd.

sein, weil es die römischen Damen nicht trugen. Man hat beshalb keinen Grund, es bei seiner einfachen Form nicht sür echtgermanisch zu halten, es müßten benn die römischen Künstler die fremden Trachten ungenau wiedergegeben haben. Außer ihm wurde bisweilen ein oblonges Zeugstück als Mantel getragen und auf der Schulter zusammengesteckt.

Die Priefter und Priefterinnen (weiße Frauen genannt) trugen fehr lange Linnengewänder ohne Urmel, mit einer ehernen Spange gegürtet, und ebenfolche Mantel, auf bem Saupt einen frifchen Krans.

Der einzige Schmuck bestand in Belzbesat und eisernen Nadeln oder Hafteln; auch die Hals-, Urm- und Fußringe der Männer waren von Gisen und ebensosebr Schutz als Zierat; etruskischer oder phönizischer Bronzeschmuck von rober Arbeit mag gegen Belze (oder Bernstein?) eingetauscht worden sein.

Die Schilbe waren in ber Frühzeit mannshoch und bestanden aus Brettern oder Flechtwert mit Leberüberzug. Helme und Panzer waren unbekannt, die ersten Selme etruskischen Ursprungs, wie auch eberne Rundschilde und die meisten Wetallarbeiten.

Außer eisernen führten die Germanen auch bronzene und selbst noch steinerne Baffen; Schwerter waren anfänglich selten; der furze Spieß, die Frame, kann als Nationalwaffe gelten, dann auch der Hammer.



2166. 37. Carmaten.

Die große Wanderlust der Germanen machte ihnen Karren und Wagen, jedenfalls von rohester Form, zu wichtigen Geräten.

Die Gefäße ber Kelten und Germanen zeigen urtumliche Formen mit eingeritten Blerlinien.

So kleibeten sich in ihrer Kindheit die heute für alle Welt tonangebenden Kulturvöller Europas.

#### Elftes Rapitel.

### Sarmaten, Dafer, Stythen.

Einige Völkerstämme, teils arischer, teils mongolischer Abkunft, die in Ofteuropa ihre Wohnsibe hatten oder ein Nomadenleben führten, kamen nacheinander mit den Griechen, Perfern und Römern in Berührung, spielten im Alertum zeitweise eine gewisse Rolle und verschwanden im Sturm der Völkerwanderung.

a) Die Sarmaten, ein friegerisches Nomabenvolk von arischer, den Mebern verwandter Ablunft, hatten den östlichen Teil der Salz- und Sandsteppen im Winkel zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Meer bis zum Don inne. Sie trugen lange

Three by Gobgle



und weite Hosen, darüber teils kurze, teils bis auf die Füße reichende Röcke mit langen engen Armeln. Diese Röcke waren vorn geschlossen und an der rechten Seite vom Gürtel abwärts ausgeschlitzt; wer zwei Röcke trug, was häusig geschah, legte den kürzern über den längern. Dazu gehörte ein auf der rechten Schulter mit einer Kastel geschlossenen Wantel sowie Schulse und eine Mütze in Form der phrugischen, aber ohne Laschen. Die Weiber, die wohlgerüstet und oberitten den Männern in den Krieg solgten (S. 39), trugen gleich ihnen ein langes Unter- und ein kluzeres Obergewand, die jedoch beide ärmellos waren; diesen hatte einen mit Bändern zu schließenden Brustischlitz. Die Kopsbedeung war der der Wänner gleich; in der Schlacht ein hoher Helist. Die Kopsbedeung war der der Wänner gleich; in der Schlacht ein hoher Helist, deltse einer ehren die Schlacht ein hoher Helisten die Samaten ovale Schilbe aus Hoss oder Leder und sederne Kanzer sowie solch aus Leinwand mit Hons- oder Eisenschuppen, die den Mann und das Ros vom Kops die zu den Füßen umschosofien. Alls Wasserden und Befüle sowie Schwert, Messer und Bestelle sowie Schwert, Messer und Webrauch.

b) Die Dafer ober Dazier, zu römischer Zeit im heutigen Ungarn seihaft, wohin sie aus Thraffen eingewandert waren, von arischer hertunft, trugen sich wie die Sarmaten, legten jedoch nur einen Rock an und bebeckten bas haupt mit einer Rebtlimtunde.



266. 39. Stothen.

aylindrischen Mütze; die Mäntel waren halbkreisförmig und mit Fransen oder Pelzwerf besetz. Die datischen Francen hatten über dem langen Untergewand mit Armeln
ein Obergewand ohne solche, das über den Gürtel herausgezogen und dadurch gekürzt
wurde. Sie bedienten sich auch eines Mantels, der wie ein Gürtel, in einen Bulft
gerollt, um die Hüsten gelegt oder aber nach Art eines Hinations getragen wurde.
Ein Kopfluch als Haube sowie Schulde gehören zur dafischen Francentracht.

c) Die Stythen, im Norden des Schwarzen Meeres, waren ein mongolisches Nomadenwolf, gleich den Kalmüden, das nur in der Krim und an der Küste sehhaft geworden war und Ackerbau und Honden be der Schwarzen werden voor und Ackerbau und Honden ben Griechen die königlichen benannt. Die Stythen, die in vorgeschichtlicher Zeit mutmaßlich ein großes Weltreich gebilder hoben, waren, gleich den heutigen Russen, blond, bei mongolischer Schädelsorm, was auf eine Wischung mit Ariern (Slawen?) beutet. Doch ist de Verwardtschaft nicht aufgeklärt. Auch sie trugen lange und weite Hosen, darüber Halbstefel aus weichem Leder, um die Knöchel gebunden, dazu einen kurzen, vorn dies zum Gürtel adwärts oder auch ganz offenen Koch, der fat immer über den Hosen gestragen (wie das Hend hoch heute von den unssischen Vorn überreinandergelegt und gegürtet wurde. Um den Hals schloß der Rock nicht setz.

daher die kegelförmige leberne Mühe bis in den Naden herabsiel. Die "töniglichen Stythen", die Taurier, besetzten ihre Kleider mit Goldplatten und trugen eine sarbige Schärpe um die rechte Schulter und die Hüften. Der Schmuck war ausländischen Ursprungs. Die Hauptwasse war der Bogen aus Tierhörmern, doch sichteten die Stythen auch Lanzen, Stutzsäbel, Schlingen, Streitärte, Kolben und — Knuten. Der Schilb, ihre einzige Schuhwasse, war oval. Die Kleiderstofse der Stythen waren Belz, Leder und Wolfstoffe; eben sie dienten auch ihren Zesten und ihren ochsen bespannten Wagen zur Bedachung.

Die Parther, ein schiftiger Stamm, der von 256 v. Chr. bis 226 n. Chr. ein großes Reich bilbete, das sich vom Euphrat bis jum Indus erstreckte, näherten sich in ihrer Tracht einigermaßen der dalischen.

In einer ber flythischen ähnlichen Tracht barf man sich jedenfalls auch bie hunnen benten.

#### 3molftes Rapitel.

### Sübeuropäer am Schlusse bes Altertums.

[Spatromifch-driftliche Beit.]

Die Betrachtung der Alten Welt führt hier noch einmal zu den klassischen Bölkern zurück. Das Ende des Altertums stellt eine Übergangsperiode aus dem alten Bölkerleben in das neue dar, das sich durch den Zusammensturz des römischen Weltredword der beitrechtung der spillervenderung bildete. Die Bedeutung der spätrömischen Tracht, d. h. der Tracht der romanisierten Bewohner des Reichs, wie sie sich am Ende des Altertums, im dritten und vierten Zahrhundert unserer Zeitrechnung, gestaltet hatte, beruht darauf, daß sie den Ausgangspunkt dartellt einerseits für die abendländischen Trachten des Mittelalters, anderseits für die selbständige Weiterbildung der byzantinischen Trachten im Morgenland und im Sinne des Morgenlandes.

Durch die Ausbreitung des römischen Besens, in dem das hellenistisc-orientalische ausgegangen war, durch das Ineinanderstießen der verschiedenartigsten Elemente, römischellenischer, orientalischer, deristliche jüdischer, keltischer und germanischer, war in die Kultur ein Zug der Einsörmigkeit gekommen, der alle charakteritischen Eigentümlicheteiten ausglich. Er äußerte sich auch in der Tracht, die gleichzeitig mit den Sitten weichslicher ward. Schon in dieser Periode begann die Tracht sich von den Bedingungen des Wohnstiges, die sie dahin bestimmt hatten, wenigstens in den Städten unabhängig zu machen.

Um 200 n. Chr. war die Toga als Aleidungsstück vollständig verschwunden, ebenso das himation. Ihre Stelle vertrat die Trabea (Chlamys, Lacerna), die auf der rechten Schulter oder auch auf der Brust mit einer Spange geschlossen war (a. Abb. 40). Der Stoff war häusig gemustert, dei Vornehmen mit Gold durchwebt und eingesägk, auch nicht selten Seide. Die Tunika hatte nun lange Krmel und reichte die an die Knie: darüber leaten die Würdenträger seit Konstantin eine Schulterschäftige an,



266. 40. Spätrömifd-driftlich.

die vielleicht die Toga andeuten sollte, aus deren flach zusammengelegtem versteisten unde sie entstanden sein kann (e Abb. 42). Bon den Soldaten hatte der Kömer die enge Kniehose angenommen, seine Füße steckten in hohen Schnürstieseln, und sein Haupt, das turzgeschoren, aber je nach der Wode bisweisen bärtig war, wurde von einer barettartigen Mütze, wohl medischen Ursprungs, bedeckt (a Abb. 40).

Die Frauen trugen eine kange Tunika mit engen kangen Krmeln, vornehme barüber eine kürzere Stola, deren Krmel weiter imd kürzer waren. Von den Achselbis zum untern Saume derselben liesen zwei bunte Streifen (a Albb. 41). Der Mantel hatte die Form der Chlamys oder Trabea, außer ihm legte man beim Ausgesten noch einen Schleier au. Dies war die allgemeine Tracht, ohne Unterschied Ses Bekenntnisses. Um Schmuck hatte sich nicht viel geändert, nur daß beide Geschlechter mehr Kinge trugen als zur klassischen Zeie Armeinge wurden nun am Handselenk gekragen, der langen Armel halber.

Bei ben nieberen Ständen war eine Kopfbebedung für gewöhnlich auch jett noch selten, hosen sehr häufig; das beliebteste Schuhkleid beider Bescheter war die glodenförmige Panula aus starken Wollenftoff, meist mit einer Kapuze versehen. Dies Kleidungsstück blieb bis tief ins Mittelaster hinein bei allen romanischen Bölkern im



Abb. 41. Spatromifchedriftlich. Tracht ber boberen Stante,

Gebrauch ber unteren Volksklassen, bei benen auch die in dieser Zeit allgemeinen hohen Lebersoden nie ganz mögen abgekommen sein, und hat sich in den Alpenländern bis heute unverändert erhalten.

In den ersten Jahrhunderten hatte es eine besondere Priestertracht nicht gegeben, eine solche erichien erst im fünsten Jahrhundert, ist aber wohl schon von Konstantin eingeführt worden. Die draune Farde scheint indessen von Ansang an bei den Christen in besonderem Ansehen gestanden zu haben. Die ältesten Stück des geistlichen Ornats sind die Alba, gleich dem Untergewand des sibbischen Priesters, die Casula oder Dalmatika, in Form einer langen bordierten Pännla, sowie die Mitra, eine Müse mit zwei Hornern rechts und links. Haar und Bart trugen die Geistlichen wie die Laien, die Küse bestlichen sie Edialen, die Küse bestlichen wie die Laien, die Küse bestlichen sie Edialen, die Küse bestlichen sie mit Schusen.

Die bei der Frauenstola erwähnten Streisen sind das einzige, was (in Gestalt eines Bandes) von der geistlichen Stola übriggeblieben ist. Obwohl das Gewand selbst im sechsten Tahrhundert verschwunden war, wird es wohl in dieser frühern Spoche noch zur geistlichen Tracht gehört haben.

Die Waffen wurden in diefer Zeit viel kleiner und leichter gemacht; in der Form veranderten sie sich nicht. An den Geräten war auch nicht viel anders geworden, nur zeigte sich der überhandnehmende Luxus darin, daß die kinftlerische Korm vor der



Rostbarkeit bes Materials gurudfteben mußte. Die Maffe bes eblen Metalls, ber Berlen

und Steine ging hand in hand mit der Buts- und Prunksucht, die sich in der Tracht geltend machte.

In biefer Gestalt wurde die Tracht der entarteten Spätrömer ein Bestandteil der antisen Kulturerbschaft, die die einderingenden Germanen antraten. Diese Tracht nahmen die Sieger von den Besiegten an und bisdeten sie in der Folgezeit ihrem eigenen Wesen entsprechend weiter.

## Zweite Abteilung.

# Trachten des Mittelalters.

Die Zeit vom Untergange der antiken Kultur bis zu ihrer modernen Wiederbeledung nennen wir das Mittelalter. Wie das Altertum die Klassift ohne Christentum, so stellt jenes das Christentum ohne Klassift von seinem Durchbruch bis zum tiessen Berfall dar, dis in der neuen Zeit beide Elemente verquidt werden und die moderne Kultur beraufsühren.

Das Mittelalter mit seinen komplizierten Zuständen (Lehnswesen, Hierarchie, Ständseunterschiede) ist für uns am schwersten zu verstehen, weil ihm das uns wieder unentbehrlich gewordene sormale Element der antisen Bildung sehlt. Der geistige Gehalt des Christentums, nach Gestaltung ringend, bringt in den Menschen die merkwürdigsten Widerschied, zutage: persönliche Kraft (Faustrecht) überwiegt die Gesitung, die ins unendliche schweisende Phantasie das Denken; daraus entspringt fühne Abenteuersucht und eine Gesühlsschwärmerei, die ebensosehr sinnlich wie ideal ist. Die mittelalterlichen Wenschen stehen unserem Bersändnis am senssen durch ihre geringe individuelle Physsiognomie, durch die unklare Gebundenheit des einzelnen an das Gesamtbewuktein und die Weltantschauma des Zeitalters.

Im Zusammenhang damit bieten auch die mittelalterlichen Trachten die meiste Schwierigkeit. Sie zeigen eine bei weitem größere Mannigsaltigkeit als die des Altertums: besonders sind die Trachten des Orients von den adendländischen sehr verschieden. Diese waren durchschnittlich fürzer und enger und suchten sich den Körperformen mehr anzupassen als jene, woraus ein häusigerer Wechsel des Schnittes hervorging. Solange die Bölkerwanderung noch ihre letzten Bellenkreise warf, trugen sich die einzelnen abendländischen Bölker ziemlich gleich: sie hatten das romanische Koskim angenommen und bildeten es erst allmäßisch jedes in seiner eigenen Weise um, dis nach den Kreuzzügen die europäischen Trachten einander wieder mehr und mehr ähnlich wurden, vom 14. Jahrhundert an die französsischendische Mode die Serrschaft antrat und die Kussische des mittelalterlichen Koskims herbeislührte.

Erftes Rapitel.

### Bngantiner.

[400 bis 1200.]

Im Gegensatz zu ben abenbländischen Böllern bildeten die Byzantiner die römischgriechische Tracht nicht weiter aus, sondern schritten nur in der Richtung sort, die jene schon in der letzten Periode des vorigen Zeitraums eingeschlagen hatte. Krastloser Despotismus, dessen Character ein widerliches Gemisch von Wollust und Grausamkeit



966. 43. Bygantiner.

e Offizier.

ift, prunthaft-leeres Dof- und Staatswefen, voll von Beiberranten und Pfaffengegante, haben bas oftromifche Reich fprichwörtlich gemacht. Das byzantinifche Roftum zeigt bas völlige Absterben ber einst so herrlichen Trachtenwelt ber flaffischen Bölfer. Die Rleidungsftude bleiben biefelben (neue Formen zu bilben war biefe greifenhafte Rultur nicht mehr fähig); nur mit allerdings wesentlichen Abanderungen, die sich auf amei Kaltoren gurudführen laffen; bas Chriftentum und ben Orient. Jenes hatte bas Rleifch in Miffrebit gebracht: Nadtheit war nun Gunbe - baber ber verhullenbe Charafter bes byzantinischen Rostums. Der Drient brachte asiatischen Brunt, vor allem die fteifen und ichweren Seibenftoffe und gemufterten Goldbrotate mit ichwerem Befat von Golb, Berlen und edlen Steinen - baber bie Steifheit und Faltenlofigfeit, die gerablinige Enge diefer Tracht, welche die plaftische Formenfreudigfeit und ben reichen Faltenfall ber Untife in ihr vollfommenes Gegenteil verfehrt. Die Extreme berühren sich eben in ber Trachtengeschichte noch weit häufiger als anderswo.

Die bygantinische Rleibung bestand also aus ber langen sachförmigen Tunita mit engen Irmeln und bem langen auf ber rechten Schulter zusammengehefteten Mantel, ber Trabea. Jene war mit ben oben bei ber weiblichen Tunika erwähnten beiben Streifen, Diefer bei Burbentragern mit einem auf ber Bruft eingesetzten vieredigen Stud andersfarbigen Stoffes verziert (c Abb. 40). Die Schulterscharpe als Muszeichnung an Stelle ber Toga ift schon besprochen; bagu bie erwähnte fteife Dute,



Mbb. 44. Brantiner.

enge Aniehosen (unsichtbar) und Schnürstiesel oder Schuhe mit Wadenstrümpfen. Die Frauen trugen über der Tunika sast stets noch die Stola; ihr Mantel war eine Pänula oder ein oblonger Umwurf, der von hinten über beide Schultern nach vorn und dann freuzweise wieder nach hinten geschlagen wurde, worauf man den Nackerteil über den Kopf zog (e Abb. 41). Dieser Mantel ist in der byzantinischen Kunft das Uttribut der Mutter Zesu, so wie das hintoin jenes des herrn und seiner Jünger; beide Kleidungsstude sind in der Kunft bis in unser Zeit hinein berömmlich geblieben.

Die Stoffmuster, anfangs geometrische Ornamente, stilissierte Blumen, Tierfiguren, gingen von solchen (Löwen, Tigern, Panthern, Elesanten) zur Nachbilbung bes Menschen, ja zu völligen bilblichen Darstellungen über (c Abb. 44).

Das Haar trugen die Männer seit Konstantin kurz, den Bart rasierten sie; jenes kam seit Witte des sechsten Tahrhunderts in größerer Länge, dieser erst 50 Jahre später wieder in Gebrauch.

Die Frauenfrisuren, obwohl steifer geworden, erinnerten noch sehr an die griechischen; allerdings war das Haar meistens durch Hauben bedeckt (d. Abb. 43, Abb. 44).

Ohre, Arme und Fingerringe, vor allem aber halstetten mit einem barans hangenden Bilbden machten ben beliebteften Schmud aus. Bon ben Geraten, bie

in Iuwelierarbeit (email champleve, Grubenschmelg) und Elsenbeinschnitzereien verschwenderisch ausgestattet sind, verdienen besonders die kirchlichen Erwähnung.

Die Kriegstracht war der antiken ziemlich ähnlich und soll hier ebensowenig näher betrachtet werden wie die natürlich stekt wechselnde juwelenstarrende Hoftracht oder der geistliche Ornat. Es sei nur erwähnt, daß für diese die byzantinische Stil die auf den heutigen Tag der klassische geblieben ist, und hiermit von diesem Kostum, dessen der klassische Gebeutsamkeit wesenklich in dem Einsluß besteht, den es auf die Trachten der sawischen Volker aussibte, ohne Bedauern Abschied genommen.

Hier betritt man einen neuen geschichtlichen Boben: bisher handelte es sich um verschwundene Voller, deren Tracht von ihrem Austreten in der Geschichte bis zu ihrem Untergange versolgt werden konnte; von jeht an um solche, die noch heute griftieren, aus denen sich die jehigen Kulturnationen gebildet haben, und deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Man könnte also, sachlich genommen, das vorhergehende Kapitel noch zum Altertum rechnen, obwohl es der Zeit nach ins Mittelalter fällt.

Bom fünften bis zum neunten Jahrhundert bildeten sich die germanischen Stämme der Bölkerwanderung in den neuen Sigen durch Bermischung mit den früheren Bewohnern oder mit späteren Ginwanderent (Arabern in Spanien, Dänen und Normannen in England) und unter dem Einflusse der römischen Austur zu Gemeinwesen mit verschiedenen Sprachen aus, welche die Anfänge der heutigen europäischen Bölker und Staaten darstellen.

Die Tracht ber germanischen Stamme, wie fie im Unfang ber Boltermanberung mar, ift in ber erften Abteilung geschilbert worben: gegurtete Rocke, bie bei ben Franten eng und turg, bei ben Langobarben und Sachfen langer und weiter, meift mit einem Bruftschliße verseben und armellos waren, bagu bei ben meiften Stammen weite gebundene hofen und Schuhe aus einem Stud Rell, bas von ber Sohle ab in lange, über ben Tuß und am Bein berauf verfnüpfte Rungen auslief. Die Goten trugen halblange, vorn offene, gegurtete und mit Armeln fowie einem Umlegefragen versehene Rode; ber Rragen hatte bisweilen einen Radenbefat ebenso wie ihre weiten, unter bem Rnie abgebundenen Sosen, wenn fie unten an ben Knöcheln nicht gleichfalls gebunden, sondern offen waren. In ihrer Beimat am Schwarzen Meer gingen Goten und Alanen gewiß in einer ber ftythischen ahnlichen Tracht (b Abb. 39). Rach ber Bölferwanderung hingegen trugen alle biefe Bölfer bie im zwölften Rapitel ber erften Abteilung beschriebene romanische Tracht mit geringen Reften ber angestammten Kleibung, beren Ginfachbeit burch bunte goldgemufterte und befaumte Stoffe fowie Schmud und Befat von Gold, Perlen und eblen Steinen verbrangt war. Aber nicht gleichschnell ging biefe Wandlung bei ben verschiebenen Stämmen por fich; die einen verfielen ichleuniger ber romischen Tracht als bie anbern.



Abb. 45. Angelfachfen.

#### Ameites Rapitel.

## Ungelfachfen. [450 bis 1066.]

Das Bolt, mit bem bier bie Reihe beginnt, bat an feiner Stammeseigentumlichfeit und Sprache trot mehrfacher Bermischung am gaheften feftgehalten und beibes bon allen Stämmen am weitesten verbreitet, auch die mitgebrachte germanische Tracht trot ber romifchen Rleibung ber britischen Relten und trot feiner Befehrung gum Chriften tum am längften bewahrt.

Bei ihrer Ginwanderung trugen bie Angelfachfen gleich ben Sachfen auf bem Kontinent einen weiten Rod mit Bruftichlit, einen vieredigen Mantel und auf dem lang herabfallenden Saare einen breitfrempigen Strobbut; als Waffen führten fie Spieg und Tartiche sowie bas nationale lange Meffer mit einer Schneibe (Sabs ober Say), und biefe Tracht behielten fie vier Jahrhunderte fast unverandert bei.

Rur ein Rleibungeftud, bas heute allgemein in Gebrauch ift und bier gum erften Dale als Stud ber Tracht ericheint, muffen fie ichon fruh angenommen haben: bas Bemb (a Abb. 45, b Abb. 46), ein allgemeines Untergewand aus Lein-



wand, das ohne ein Kleib darüber wenigstens öffentlich nicht zu tragen ist. Bis in die Neuzeit herein wurde allerdings das Hend stets in höherem Grade wie ein Kleib betrachtet, als dies seit dem 18. Jahrhundert geschiecht. Die römische Unterstunds (sudvacula) war zwar schon eine Vorahnung des Hendes, doch haben die europäischen Nationen den Gebrauch diese Kleidungsstückes eigentlich erst von den Nationen alernt.

Außer biesem bestand die männliche Tracht ber Angelsachsen aus einer gegürteten Tunita oder einem geschlossenen Rock mit langen, oben weiten, unten engen Ürmeln, auf der Brust und oft auch unten an beiden Seiten außeschlitzt (also von dem gleichen Schnitt wie das Hend, nur länger als dieses, da er bis unter die Knie reichte), und oft an den Seiten mit Borden besetzt, sowie aus Bundschusen (e Abb. 46) und Schenkelbinden (a Abb. 45, d Abb. 46). Später kamen Kniehosen, Strümpse und Riemengessecht um die Unterschenkel auf. Bornehme trugen dei sestlichen Gelegenheiten auch wohl eine längere Tunika und dann dazu ein kürzeres Oberkleid mit weiten Krmeln. Allgemeiner war schon ein auf der rechten Schulter zusammengesteckter Mantel. Den Kopf bedeckte eine spiese Mütze, deren Zipsel meist dornüberssel (a Abb. 45), Haar und Bart wurde in der Witte geteilt, der Schnurkart schon damals gern auskrasiert.

Die Frauen trugen außer dem hemb eine Tunika mit langen Armeln, die bis an die Knöckel, und ein Oberkleid mit weiten Ärmeln, das dis an die Knöckel. In diesen zwei Kleidern, ja schon in der römischen Tunika und Palla begegnen uns also die beiden dis heute zu verfolgenden Stüde der weiblichen Tracht: Robe und Unterkleid, die sich seit die 14. Jahrhundert zu Leidhen (Tailke) und Rock umformen. Dazu kam bei den angelsächsischen Frauen noch der Mantel, in Form einer Bogentür, die etwas unter der Witte des Bogens ein Loch hat. Durch dieses wurde der Kopf so gesteck, daß der fürzere runde Teil nach vorn, der längere eckige nach hinten siel (e Abb. 45). Auch frei umgelegte Mäntel ohne Halsoch scheiden vorgekommen zu sein, waren jedoch niemals gesteckt. Das Haar wurde in langen Locken getragen, doch Haupt und Hals mit dem nie sehsenden Kopftuch (e Abb. 45, a Abb. 46) bebeckt. Farbige Stoffe in Rot, Wlau und Grün waren beliebt, die Kunst dies Stiedens verdreitet und hochentwickt (opus anglieum), Schmud von Ebelmetall mit Steinen oder von Bernstein auch bei Münnern häusig.

Der König zeichnete sich durch einen roten, orangefarbigen oder violetten Mantel aus und führte Krone und Zepter (d Abb. 46). Die Schutzwaffen waren Helme: teglige Lederfappen, oft mit Gisenspangen verstärkt, die Vorläuser des normannischen Helms (b Abb. 45), oder auch vierkantige Gisenhauben sowie ovale und runde Schilbe (a b Abb. 45 e Abb. 46). Zum Angriffe bediente man sich der Lanze und des langen und zweischneißen Schwertes sowie der Streitazt. Bogen und Pfeile wurden nur auf der Jagd verwendet. Panzerröcke (a Abb. 45, e Abb. 46) erschienen nicht vor dem zehnten Jahrhundert.

Dieselbe Tracht nahmen die dänischen Normannen nach ihrer Niederlassung in England im Anfange des elsten Jahrhunderts an.

Drittes Rapitel. Franten.

[Vis 843.]

Schneller und gründlicher änderte dieser germanische Bolksstamm Sitte und Tracht, der von jeher zu den Sachsen in scharfem Gegensatz gestanden hatte. Zwar herrschte vom Anfang des fünsten Jahrhunderts, wo zuerst die merowinglichen Fürsten in Gallien eindrangen, bis zu Karl dem Großen noch deutsche Art und Sitte vor; dann erst drang das romanischeftlische Besen durch, aus dem Franken begann ein Franzose zu werden. Die Trennung von Frankreich und Deutschland durch den Vertrag von Verdum (843) ist nur die äußere Kundgebung einer innerlich schon vollzogenen Tatsache.

Der althergebrachte kurze und enge Rock der franklichen Manner, aufangs mit kurzen, doch schon unter den Merowingern mit langen Armeln und einem Brustschlie versehen, reichte bis oberhalb des Knies und wurde über dem Gürtel bauschig hervorgezogen (a Abb. 47). Dazu gehörten Schule mit zwei Merte langen Riemen, die Kreuzweise umd bie Schenkel gewickelt waren (ac Abb. 48), Das Haar war auf dem Scheitel in einem Knoten zulammengebunden. Früh schon, jedenfalls unter den letzten Merowingern, kam ein sinnenes Hend dazu sowie dem dazu schie



reichte und auf der rechten Schulter mit einer Spange befestigt war; auch wurden die Saume mit Besat verziert. Auch die Mütze der spätrömischen Zeit muß bereits getragen worden sein. Das Haar schoren die Franken bereits im sechsten Sahrhundert kürzer als die übrigen Germanen, rasserten es sogar im Nacken und am hintertopf und trugen bloß einen Schnurrbart. Die Könige allein hatten das Borrecht, sange Locken und den und den und den Locken und der Locken

Die Frauen trugen benselben engen Rock, aber bis auf die Knie reichend, später ebensalls mit langen Armeln. Ansangs schloß er am Halse noch an und wurde mittels des Brustichsliges angezogen; dann schmitt man das Halse vierectig oder rund weiter aus. Unter den Karolingern wurde darüber ein schon früher von Vorschmen getragenes kürzeres Kleid allgemeiner, das dis zur Hike oder bis unter die Knie reichte, weitere und kürzere Krmel hatte und hinten geschnürt war. Der Mantel der Frauen war dis zu den Karolingern kürzer und leichter als jener der



2166. 48. Franken.

Manner und wurde über beibe Schultern gelegt, mitten auf ber Bruft aber burch eine Spange gehalten. Der Gürtel mar lang und oft foitbar, er murbe mehrmals um ben Leib gewunden, und die Enden hingen herab. Außerdem trugen die Frauen meift ein Ropftuch ober einen Schleier.

Die Merowinger führten roben Brunt und als Hoftracht die römische lange Tunifa und ben langen Mantel ein: Rarl ber Große fehrte ju größerer Ginfachheit zurud, boch seine Nachfolger nahmen die römische Tracht an, die er selbst nur zweimal ju Rom auf Bitten ber Bapfte angelegt hatte. Sonft trug er bie frantische Rleibung mit ben feit 500 nach und nach angenommenen Sofen (b Abb. 47), Die bis jum Anochel reichten und am Unterschenkel mit leinenen Binden und barüber mit ben Riemen ber Schuhe umwunden waren, alfo außerdem Bemb, furgen Rod, Mantel und Duge. Sein Saar war furg, ben Mund bebedte ein machtiger Schnurrbart (a Abb. 48).

Die Stoffe waren farbig, von Bolle (Fries) ober Leinwand: Belgwert war beliebt und blieb es burch bas gange Mittelalter auch in ben höheren und hochsten Ständen, ber mangelhaften Beigvorrichtungen wegen. Satte boch bie Bolferwanderung mit allem römischen Romfort auch bie Beiganlagen in Bergeffenheit gebracht, bie wir heute mehr bewundernd als nacheifernd ausgraben. Der Schmud bestand bei beiben Beschlechtern in ben altherkömmlichen golbenen spiralförmigen Armringen (Baugen) und Spangen am Mantel; bie Frauen trugen außerbem Diabeme, Retten, Rabeln ufm.

Die Männer führten einen schweren Stab mit goldenen Ketten oder silbernem Knops. Die Hoftracht war unter den Merowingern und den späteren Karolingern die romanische; Herrscher und herrscherinnen trugen seit Beginn des sechsten Jahrhunderts außer Purpur und Zepter wirkliche Kronen.

Die Hauptwaffe der Franken war das Beil (d Abb. 47), Franziska genannt, außerdem der Spieß, an Schwertern die zweischneidige Spatha und der dem römischen ahnliche Skramasax. Panzer und Helme hatten nur die Anführer, erft unter den Merowingern kamen erbeutete römische Külftstuke in Gebrauch. Nur ein runder Schild von mäßiger Größe war allgemein (d Abb. 47).

Unter den Karolingern begann bereits eine neue Entwicklung der Kriegstracht, worüber auf das zwölfte Kapitel dieser Abteilung verwiesen wird. Bon nun an beschäftigen sich die einzelnen Kapitel wesentlich nur noch mit den Friedenstrachten.

Wie in der Tracht, so zeigte sich auch in den Geräten der Germanen unmittelbar neben dem klassischen das darbarische Element (rohe Form bei oft kostkaren Materialz, das urtümliche germanische Ornament, das Geriemsel, phantastische Pflanzegewirr und Tierverschlingungen). Alle Luzusgegenstände, soweit sie nicht aus der ömischen Zeit noch erhalten waren, bezog man aus dem Orient, da die Kunstüdung im Abendlande durch die Volkenvanderung fast völlig vernichtet und die antike Tradition, sosern sie überschaupt noch vorhanden, ins handwerksmäßige verroht war. Die Viederbeschelbungsversuche ber tarolingsischen Zeit sind zugleich die erste Worgenröte einer in der Folge langsgan ausgechenden mittelaltertichen Kunst, wie daher den Namen der romanischen wohl verdient.

Uhnlich entwidelten sich in biefer Zeit die Trachten ber Langobarben und Goten in Italien, ber Burgunder, ber Goten in Spanien ufw.

Biertes Rapitel.

# Frangofen.

[900 bis 1200.]

Im Anjange dieser Epoche unterschied sich noch der Franke vom Gallier; an ihrem Ende war galloromanisches und fräutsiches Wesen (nicht ohne Mischung mit dem Normannentum) zu einer neuen Einheit, dem französischen, verschmolzen, in dem das keltische Cement allerdings wohl noch heute vorwiegen dürfte. Wenigstens möchte man die französische Revolution nach der Seite des Volkstums als die Ausschlichung des keltischen dirtiel Standes gegen den herrschenden franklischen Stamm auffalsen.

Das elfte Jahrhundert sah also in Frankreich, wie in Deutschland, eine neue eigentümliche, nunmehr wirklich mittelalterliche Tracht, das Produkt der voraufgegangenen Gärungsperiode.

Im elften Jahrhundert waren seibene und byzantinische gemusterte Stoffe häufiger, diese sogar bei den Männern, die zu dem Mantel die lange Tunita (chainse) sowie darüber oder dafür auch das von den Frauen an dessen Stelle getragene Oberkleid (bliaud) anlegten. Der Mantel wurde im zwölften Jahrhundert allgemein auf beiden Schultern getragen und vom auf der Bruft mit einer Spange

a König und Königin, 10. Jahrhundert.

b Mann aus bem Bolle, 11. 3abrhunbert.

266. 49, Frangofen (900 bis 1200).

ober auch wohl einer Schnur ober Kette geschlossen (a b Abb. 50). Die Borliebe für gemusterte Brotate und Ebelsteine nach byzantinischer Weise sowie für kostbares Pelzewerk kam mehr ab, Seibe blieb aber äußerst beliebt.

Die niederen Klassen trugen gern eine Panula mit Kapuze, vornehme Männer im zehnten und estent Jahrhundert eine Art von phrygischer Mütze oder seit dem elsten Jahrhundert die byzantinische platte Mütze mit einem Nackentuch oder Schleier. Im zwölsten Sahrhundert kamen runde Hite mit herabhängender Krenwe und halbkugeligem, oft mit einer Spize verschenem Kopf auf.

Das Haar wurde bis zum zwölsten Jahrhundert gleich dem nach den schnurrbärtigen Karolingern (s. oben) allgemeiner gewordenen Bollbart kurz getragen, von etwa 1150 an aber der Bart gänzlich rasiert. Bis zum Ende des Wittelasters sah man dann mit einer kleinen Zwischenzeit (1350 bis 1400) nur noch glatte Gesichter.

Der Rod (bliaud) wurde im 13. Jahrhundert etwas weiter und bis jum Knie reichend, die geschlossenen Armel weiter und unten offen getragen. Diese, die Halssöffnung und der Bruftschlip sowie der untere Saum waren mit andersfarbigem Besah geschmidt. Das Hend (chainse), jeht kast allgemein getragen, schaute oft unter dem Rode heraus. Die Frauen des Volkest trugen ein langes Hend und den langen gegürteten Rod, Vornehme dazu das lürzere übertseid (s. oben).

Die Frauen trugen im elsten Jahrhundert Kopstuch, Schleier oder Haube, im zwölften eine Kapuze, vornehme die byzantinische Mühe mit einem Kinnband (a Abb. 30). Seit im achten Jahrhundert die Jöpfe abgekommen waren, fiel das Haar in langen Vollumbet.



a b Königin und König nach 1150. Abb. 50. Frangofen (900 bis 1200).

c Dame, 11. Jahrhundert.

Loden herab und wurde durch ein goldenes Stirnband gehalten, erst im zwölsten Jahrhundert begann man wieder, es zu stechten und aufzusteden (a Alb. 50). Knöchelsschube, meist schwarz, in der Zeit des dyzantinischen Geschmackes dunct, wurden von beiden Geschschern getragen; Tuchstrümpse und Beinlinge, die an der nun sehr verkürzten Hose (verzie) beseitstigt waren, jedensalls nicht nur von Männern, sondern auch von den Frauen, und zwar in den Schuhen, die gegen 1200 spiße Form annahmen. An Schmud verstand sich die Mantelspange dei beiden Geschlechten, deim Mann der Segestring, bei der Frau das Stiruband von selbst, auch werden Hand bie häusig erwähnt.

Das Gerät war vollständiger und zeigte die etwas schweren Formen des romanischen Stifs auch noch, als die gotische Bauweise sich zu entwickeln begann; in dem vorliegenden Zeitraum war der Einsluß Venedigs für die europäische Kunstindustrie durch Vermittelung orientalischer und antiter Motive tonangebend. Die Gesäße wurden seit den Kreuzzügen unter direktem orientalischen Einsslußer; der Tische führte man jeht außer dem Messer schon die zweizintige Gabel. Bon Musitinstrumenten seien Harte, Leier, Zither, Gitarre und Laute erwähnt; wor allem aber die Königin der Instrumente, die Geige, die in dieser Zeit entstauden ist. Sie hatte drei bis kins Saiten, einen breiten Hals und einen Schallkotten in Bestalt eines halben Gies.



266. 51. Anglo-Rormannen (1000 bis 1200).

#### Fünftes Rapitel.

# Normannen, Anglo-Normannen und Engländer.

[1000 bis 1200.]

Die standinavischen Eroberer, die 1066 von der Normandie aus England in Besty nahmen, blieben ansangs noch unwermischt mit den bisherigen Bewohnern. Ihre Tracht war von der angelsächsischen sowohl als von der französischen jener Tage etwas verschieden, dis im solgenden Zeitraum französische Normannen und Angelsachen zu einer neuen Nationalität, der englischen, auch keidlich zusammenschmoken.

Mantel und Rock wurden im Ansang dieser Periode noch häusig von Fell getragen, das mit der Haarseite nach außen gekehrt war. Hemd und Rock waren ursprünglich turz, dieser wurde aber von den Vornehmen seit dem Ende des elsten Jahrhunderts immer allgemeiner die auf die Füße reichend getragen. Die Hosse war die die die die Kiefe reichend getragen. Die Hosse war die die die die die die Kiefe reichende dertagen. Die Hosse war knie reichende, unten offene Bruche (c Abb. 76). Im Mossestate dambet, hundert, besonders gegen dessen diese ehne Panntel auch hier oft durch ein ärmelloses, die unter die Knie reichendes Oberkleid, sogar wie bei den Franzossen durch einen lang- und weitärmeligen Talar. Diese Kleider waren in unserer Periode noch aus einsachen Stossen gefertigt. Die niederen



266. 52. Anglo-Rormannen (1000 bis 1200).

Stände trugen eine Panula mit Kapuze, Vornehme Mäntel in berselben Form, nur vorn offen, doch auch solche ohne Kapuze (Abb. 51). Mit dem Stoff der Mäntel wurde seit dem 12. Jahrhundert von den Vornehmen großer Luxus getrieben, auch waren sie ost mit Pels besetz und mit Kleinobien verziert gleich den Hüten und Mühen, die auß Tuch oder Seide, deim Volke auß Filz oder Leder bestanden. Die Hüte waren kegels oder napfförmig und hatten keine Krempe. Die Jäger trugen gebundene Hauben, das Volk Jipfelkappen.

Strümpfe, beim Bolf Unterschenkelbinden, waren allgemein; der Halbstiefel wurde im zwölften Jahrhundert durch die Schuhe verdrängt. Am Ende des elften Jahrhunderts wurden spihe Schuhe Wode.

Die Krmel der Frauenkleider wurden am Ende des elsten Jahrhunderts vorn immer weiter gemacht, was man im zwölsten Jahrhundert dahin übertrieb, daß die Krmel zwar eng waren, vom Handselnk aber so weite Ausschläge bis zur Erde herabhingen, daß man sie ost in die Hohe binden mußte. Auch das Oberkleid erhielt diese Sackamel (d. Abb. 52). Gürtel trugen die normannischen Damen über den Kleidern nur selten, doch scholssen diese moberkörper knapp an, wogegen sie unten oft schleybren. Frauen von leichtem Wandel schnligten das Kleid unten an einer Seite aus, so das bie Beinlinge deim Gehen sichtbar wurden (a Abb. 52). Ein Kopftund war den Frauen unentbetrlich, dei den Männern sand es keine Verbreitung. Das Haar scheitelten die Frauen und flochten es in zwei Zöpse, die, mit Vändern

umwickt, lang herabhingen. Zur Zeit der Eroberung sand sich bei dem Männern noch die Sitte, den Nachen zu rasieren, die sich bei den Franken seit dem fünsten Sahrhundert erhalten zu haben scheint, und die sie wohl von diesen angenommen hatten. Später trugen sie jedoch gern Haar und Bart lang, gleich dem Angelsachsen, id daß heinrich I. in der ersten hälfte des zwölften Sahrhunderts mit seinem Bestreben, Bartlossgeführt und kurzes haar einzusühren, nicht durchdrang, vielmehr sah bereits die zweite hälfte des Jahrhunderts wieder die alte Tracht. Die Normannen kannten sogar schon Berücken. Schmuck war äußerts seten.

Bon ben Schutwaffen ber Normannen, die wie überall im Mittelalter nur von den Anführern getragen wurden, waren ihnen eigentümlich beringte Panzerröcke (hauderts) aus Leder oder Linnen, mit Halbarmeln und Kapuze, auch mit yulindrischen Oberschenkelhosen daran. Die Helme waren halbei- oder legessörnig und mit einem Rasenschutz versehen, später plattzylindrisch, die Schilde haten die Gestalt unserer Papierdrachen (O Abb. 76, a d Abb. 77). In der ersten Halte des zwölsten Zahrhunderts bedeckte diese Schutzüstung auch Unterschenkel, Unterarm und Hander; nach dieser Zeit kamen die Panzer aus Ringgessecht auf (Abb. 77 und 78, vol. Kap. 12 dieser Abeilung). Der lange und starte Reiterspieß und das lange gerade Schwert, daneben noch der Streitsolben und die Streitagt waren die wichtigsten Ungriffswassen. Wahrscheinlich hatten sie diese Wassen und die Ernein gelernt, der überhaupt auf die Haltsolich hatten sie diese Wassen und die Entwicklung ihres sür das ganze Wittelalter maßgebenden Kriegswesens von großem Einstuß war.

Damit hangt es zusammen, daß das Rittertum in dem aus edelbürtigen und vollsreien Leuten gebildeten Reiterstande, der schon lange vor den Kreuzzügen in den germanisserten Tändern Europas den Kern der heere ausmachte, seine volle und charakteristische Ausbildung durch die französsischen Normannen kurz vor und in dem ersten Kreuzzuge (1096 bis 1099) erhielt. Bei den Normannen zuerst verbreitet war die Armbrust, neben der aber auch der Bogen in Ansehen blieb.

Während der Kreuzzüge entstanden auch die Nitterorden, die noch vor dem Ausgang des Mittelalters ihre Blütezeit überschreiten sollten, eine Zeitlang aber große geschichtliche Bedeutung gewannen. Zu den Gelübden der geistlichen Orden: Armut, Keuschheit und Gehoriam kam bei diesen Nittern noch die Verpstichtung zum Kampfe gegen die Ungläubigen und die zu Krankenpstege. Der von französischen Rittern nach der Eroberung Zerusalems gegründete Orden der Tempelherren, dessen Aefigungen größtenteils in Frankeich lagen, wurde freilich schon 1312 ausgehoben. Die Templet trugen als Ordenskleid einen weißen Wantel mit einem roten achtspitzigen Kreuz auf der linken Schulter und einen weißen Wantel mit einem roten achtspitzigen Kreuz auf der linken Schulter oder Hoppitaliter hatten ihren Sig in Jerusalem, seit 1191 in Atla, seit 1291 aus Chypern, eroberten 1309 Rhodus (Rhodiserritter) und hatten nach ihrer Bertreibung von dort seit 1530 die Insel Walta inne (Walteser). Sie trugen einen ichnarzen Kod und einen schwarzen Kapuzemmantel mit einem achtspitzigen weißen Kreuz, im Krieg einen roten Wassenrod mit silbernem Kreuz.

Gedites Rapitel.

## Deutsche.

[1000 bis 1300.]

Noch unter Karl dem Großen waren auch die Deutschen weit entsernt gewesen, eine Nation zu sein; die einzelnen Stämme unterschieden sich durch Sprache, Sitte und Tracht, ja einige waren noch Heiden (Sachsenkriege). Erst in der zweiten Hälste des neunten Jahrhunderts waren sie alle dem Christentum gewonnen worden, wennach noch auf lange Zeit hinaus nur äußerlich. Wie wenig erscheint noch im Ribelungenliede (um 1210) die angestammte heidnische Wichelt durch das Christentum gemäßigt, wie ties wohnt und allen noch heute in Gebräuchen, Neigungen, Ausdrücken, Anschauungen, Aberglauben ein gut Stück altgermanisches heidentum im Blute!

Aber von jener Zeit an, die Deutschland unter einer Herrschaft vereinigte, begannen doch die deutschen Stämme allmäßlich zu einer Nation zusammenzuwachsen, bildete sich im zehnten und elsten Sahrhundert eigentümliches Leben aus und damit auch hier eine eigentümliche mittelalterliche Tracht, die im zwölften und noch mehr im 13. Jahrhundert und etwas darüber hinaus die schönste Blüte erlebte. Auch hier zeigt sich die heilsame Einwirfung der von den Völkerscharen der großen Wanderung nie ganz niedergetretenen, weit überlegenen geistigen und geselligen Kultur des Ostens, die durch die Kreuzzüge den europässchen Nationen bekannt wurde und ihnen mit Recht einen tiesen Eindruck machte.

Roch unter ben ersten sächsischen Kaisern trugen Fürsten und Bolk ben halblangen beutschen Rock, erst mit Otto III., also gegen das Ende des zehnten Jahren hunderts, kam bei den Bornehmen byzantinische Kleidung auf. Bis dahin trugen auch sie die turze Tunika, den auf der rechten Schulter befestigten Mantel. Bruche (die verkürzte Leinenhose, etwa in der Form der oderbayrischen unten offenen Lederhose oder einer langen Schwimmhose), Beinlinge, die hier zuerst von verschiedener Farbe für jedes Bein ("geteilt") vorkommen, Halbstiefel und Hite b Abb. 53). Gemusterte Stoffe erscheinen im Nordwesten Europas nicht vor dem elsten Kahrkundert.

Das Volk trug auch noch in biefer Periode ben altsächslichen Strohhut, dazu ben kurzen Rock, der als Bauernkittel ja heute noch getragen wird, sowie Knöchelsichuhe (Bundichuhe) oder Strümpfe mit Holzschlen. Wer konnte, zog auch Hemb und Hofen an, der Mantel behielt die alte Korm bei.

Die höheren Stände dagegen hatten den großen Schritt gemacht, die vornehme Tracht näherte sich der romanischen: der altüberkommene, jahrhundertelang getragene kurze Rock wurde 1100 von der Langen Tunika abgelöst, dem Hauptstück der "höhischen Tracht" des Mittelalters. Der Stoff war seine Leinwand aus Byzanz, auch Wolke oder gar Seide, am untern Saum sowie seitlich, an der Halsössimung und an den Handschenfen oft mit Goldborten besetzt oder gestickt. Sie hatte lange enge Armel, an den Seiten und ost auch vorn und hinten Schlitz vom untern



a Dame, 12. Jahrhundert. b Mann, 11. Jahrhundert. c Dame, 11. Jahrhundert. Abb. 53. Deutsche (1000 bis 1200).

Saum aufwärts und war über ben Hüften gegürtet und in einen mäßigen Bausch hervorgezogen. Der Gürtel bestand aus Goldborte oder anderm kostbaren Stoffe.

Dieses weichliche, sast weibische Reibungsstück bildete das Gegengewicht zum Eisensteid des gevanzerten Ritters (eine Alluftration des Sates, daß die Extreme sich berühren, wie die Trachtengeschichte sie so häusig bietet), stimmte aber zu der gehobenen Stellung der Frau, die in diesem Zeitalter, freilich vor der Hand nur bei den höheren Ständen, einen Einfluß auf die Kultur gewann, der noch heute sortbauert. Troh seinen männlichen Übungen und Wassenstaten, seiner Kreuzzüge und Abenteuerssahren, troh Turnier und Jagd hüllte sich also der Ritter in der Zeit der Minnepoesse und des Wariendienstes in ein Frauengewand, wie er auch sange Locken und ein glattes Gesicht hatte.

Über bem langen Rock trug ber Mann ein gewöhnlich ärmelloses Oberkleib (c Abb. 54), Schaperun (chaperon) genannt, gleich ber sukenie ber Frauen. Dieses Kleibungsstück war oft mit Pelz gefüttert ober mit einem Pelzkragen versehen. Ein mit Kapuze versehenes Schaperun hieß Kappe.

Der Mantel, blau ober purpurn, im elften und auch noch im zwölften Jahrhundert mit hellem Futter versehen und mit Borten beseht, wurde im elften Jahrhundert zwar noch gewöhnlich auf der rechten Schulter, vom zwölften Jahrhundert an aber



a Rönig.

b c Bornehme herren.

266. 54. Deutsche (1200 bis 1300).

vor der Brust mit einer Spange besessigt, da man ihn nun auf beiben Schultern trug; bald reichte er vorn nicht mehr zusammen, und nun trat an die Stelle der Spange ein Band oder eine Kette (a. d. Ubb. 54, a. d. Ubb. 55). So war aus dem antiken Schultermantel der mittelalterliche Rückenmantel geworden, der, anstatt rechteckig, nun gern rund geschnitten wurde. In 13. Jahrhundert wurde Wolle für den Mantel gebräuchsich, und nun kam Besah und Futter ab; nur wurde er jeht öfters mit Pelz gestättert.

Die Hofen waren Beinlinge aus Tuch ober Seibe und bebeckten ben Juß mit; sie waren nie gemustert, wohl aber geteilt (mi-parti), b. h. an jedem Bein aubers gefärbt. Im 13. Jahrhumbert trug man statt der Schuhe befohlte Hofen. Die Bruche wurde nur noch vom Bolle getragen und, wenn man Hosen oder Strümpse anlegte, in diese hineingestedt (a Abb. 51, d Abb. 53). Die Beinriemen oder sbinden verschwarden mit dem Kusang des Zahrtausends, sinden sich aber vereinzelt bei niederbeutschen Bauern bis zum Ende des Zeitraums.

Die Bekleibung ber Frauen bestand wie früher aus Oberkleid (Robe), Tunika (Rod) und hemb. Dieses war öfters von Seide; wenn es das Unterkleid vertrat, hatte es Armel zum Wechseln. Der Ritter erhielt das hemb ber "Herrin" als Liebesgabe und trug es im Kampse als Wassenvod über ber Rüstung, worauf es die Dame

wiedererhielt und — wieder anzog. Die Aleider waren am Oberkörper eng anliegend geschnitten, auch gesteppt, und hinten oder unter den Achseln geschnürt (hier zuerst tritt die Tendenz aus, den Wuchs durch das Kleid zu zeigen; vielleicht suchte man das auch schoo durch die Anlage eines engen gesteppten Leichchens über dem Kleide zu erreichen se Abb. 53]), unten aber sielen sie weit und faltig bis auf die Füsse hinab, die sichhtar werden zu lassen der Knstand verbot. Dagegen wurde die Össtung am Halle im 13. Jahrhundert so weit, daß dieser und ein Teil der Brust zu sehen war.

Der Faltenwurf kam um bieselbe Zeit badurch besonders zu seinem Rechte, daß nun das Oberkleid durchweg aus Wolle gesertigt wurde. Zugleich wurde die Einfassung, wenn sie überhaupt vorhanden war, sehr beschein und es kamen seine gebrochene Farbentone auf, so daß wieder lediglich Form und Farbe den Reiz dieser Tracht ausmachten. Im 12. Jahrhundert wurde das Oberkleid verlängert und ließ nur den Saum oder Besat des Kocks sehren, zu welchem Zweck auch wohl zenes ein wenig gehoben wurde (a Abb. 53). Die Krmel, an der Achsel einz zweiten Hölfenderten sich trichterförmig bis auf die Witte des Unterarms, in der zweiten Hösse des Jahrhunderts waren sie eng bis an den Ellbogen oder noch weiter herad und erweiterten sich der plößlich zu einem enormen Aufschlag, der auf dem Boden ichleppte. Im Gegensat dazu brachte das 13. Jahrhundert Oberkleider, die nicht nur gar keine Ümmel hatten, sondern deren Krmlöcher auch an den Schultern bis zu den Hüften weit ausgeschnitten waren, so daß der Aock sichtbar wurde. Dessen darn zum Wechzeln ingerichtet, das Oberkleid (sukenle) aber mit farbigen oder Velksaumen dann zum Wechzeln eingerichtet, das Oberkleid (sukenle) aber mit farbigen oder Velksaumen dann zum Wechzeln eingerichtet, dieß es Korfett (von Kürsch, Kelz).

Es tam auch ein Oberfleib vor, bas nicht nur bis an bie Suften, sondern bis an ben unteren Rand aufgeschnitten war.

Nach der Mitte des 13. Jahrhunderts war die Tracht wieder weiter und faltiger, das Bruffitüle füdte zugleich bis zum Halfe hinauf, das Kleid fiel bis auf die Füße, der Schleier becke, dreiter geworden, nun auch die Wangen, eine Müße das Haar (d Albe. 55), ja selbst Wund und Kinn waren bisweisen durch ein besonderes Tuch, die Kise, verhüllt.

Der Gürtel, ber über bem Rod nur als Schmud getragen wurde, bestand bann aus Seide oder Goldborte und war mit Perlen oder Steinen geschmidt, ebenso die Schnalle aus eblem Metall; das Ende des Gürtels mußte noch ein Stüd von der Schnalle herabhängen, auch bei den Männern (vgl. b Abb. 60, e Abb. 77, a Abb. 78, a Abb. 79, b Abb. 80).

Den Mantel trugen die Frauen nur außer dem Hause und bei festlichen Gelegenheiten; auch hier sielen im 12. Jahrhundert die breiten Goldborten weg; er ward nur schmal, aber lostbar eingefaßt und bestand gewöhnlich aus Bolle, oft auch aus Seide und Samt mit entsprechendem Futter. Die vornehmsten Frauen trugen Belzstutter. Im Schnitt glich er dem oben beschriebenen Wännermantel durchaus, auf der Brust wurde er durch eine Borte oder Kette, den Fürspann, zusammengehalten, dessen Enden zwei scheidenschriebenge Spangen, die Tasseln genannt, an dem Mantel seischeten.



266. 55. Deutsche (1200 bis 1300).

Der seine Anstand gebot, den Mantel so zu tragen, daß die linke Hand den Saum etwas hob, indem die rechte mit dem Daumen oder zwei Fingern den Fürspann auf der Brust heradzog (d Abb. 55).

Beide Geschlechter trugen auf dem Haupte das Schapel (chapel, chapelet, a Abb. 53, b Abb. 54), einen einfachen oder gewundenen Reif aus Gold, Silber, Seide, reich derziert oder in Gestalt eines Blumenkranzes. Darüber trug man deim Ausgehen einen Hut mit mehr oder weniger spitzem Kopf, der bei Vornehmen mit einem Goldreif umschliessen krempe (Herzogshut). Die Mügen waren im zehnten umd hinten aufrechtstehender Krempe (Herzogshut). Die Mügen waren im zehnten umd elsten Tahrhundert noch der phryglischen ähnlich, später kamen slache Formen (a Abb. 54, e Abb. 55) mit aufrechtsehenm, gezaktem oder pelzbesehtem Kande aus. Das Hanvore in der hotze des Kinnes abgeschnitten und gektäuselt, der Bant wurde rasiert, nur an Geistlichen und im zwölsten Sahrhundert an Fürsten sahn nurze Wolldärte. Trauernde schoren ihr Haar. Sklaven, Vauern und Hospaaren mußten es kuz tragen. Die Frauen gingen im zwölsten Jahrhundert durchweg in Langen Loden ohne Bededung, seit dem 13. Jahrhundert nur noch die Jungfrauen; Verseinsunt und gestänen bie slache Müge, einen Schleier oder eine Haube. Gebände genannt und

in einem breiten Bande bestehend, das vor den Ohren herlief, Scheitel und Kinn umschloß und oben oft den ganzen Kopf bedeckte (b Abb. 55). Jöpse waren sehr selten. Das Schapel, bisweilen oben geschlossen, wurde auch von Jungfrauen getragen (a Abb. 53).

Schuhe trugen meist nur Manner niederen Standes, der Bornehme pslegte seine Füße lediglich mit den besoluten Füßlingen der Hose zu decken. Im zwölsten und in der ersten Hölste des 13. Jahrthunderts sanden sich Knöchelschuhe mit einem eine Gnühmitt vorn am obern Nande, gleichzeitig solche mit einem oder zwei Ausschnitten auf dem Fuß. Am Ende des 13. Jahrthunderts war der Schuh wieder ganz geschschssen, im 14. Jahrthundert hatte er einen Niemen über dem Spann. Diese Schuhe waren bei den Bornehmen meist aus schwonzem Leder, aber auch wohl aus duntem Leder oder Stoss. Die Frauen hatten zierliches Schuhwert aus Leder, Goldbrokat oder Seide, meistens schwarz, gelb, rot oder weiß; der Schuh war geschnürt, vorn spit und nach dem Juß gearbeitet.

Die seit dem elsten Jahrhundert aufsommenden Handschuhe, vom 13. Jahrhundert an schon mit geteilten Fingern versehen, bestanden meistens aus gewirkter Seide oder, wenn sehr sein, von Leder und waren bei besonderen Gelegenheiten weiß, bisweilen mit Stiderei, Persen usw verziert. Dis zum 14. Jahrhundert wurden sie nides nur außer dem Hause getragen. Die oft nur auf die linke hand gezogenen Falkenhandschuhe se Abb. 55) wurden, von startem Leder und mit einer den halben Unterarm bedenden Stulpe versehen, auch von Frauen gesührt.

Der Schmud war jest schön und zierlich in ber Form, tam aber nur äußerst parsam zur Amvendung. Die Männer trugen außer der Spange oder Kette am Mantel nur Schapel und Fingerring, die Frauen höchstens zwei Armringe, Schapel, Gebände, Fürspann mit Tasseln und der Bereinzelt erscheinen in dieser Zeit auch zuerst die Schellen als Schmud der Kleidung.

Der Deutsche Ritterorden wurde 1190 in Atta gestiftet; sein Sitz wurde 1291 nach Benedig, 1309 nach Marienburg, 1457 nach Königsberg verlegt. Ordenssabzeichen war ein schwarzes Kreuz mit weißer Einsassung auf weißem Mantel.

Die Schwertbrüber in Livland, gestistet 1202 ju Riga, gingen ichon 1237 im Deutschherrenorden auf. Sie trugen zwei rote gefreuzte Schwerter auf weißem Mantel.

Die Architektur nahm seit etwa 1230 bie Formen bes in Frankreich schon im zwölsten Sahrhundert ausgebildeten gotischen Stils an, dessen Ornamentik in dieser frühern Zeit sich der romanischen eng anschließt.

Das Gerät war noch einfach, selbst in fürstlichen Häusern; was an Gefäßen zur Berwendung kam, seit den Kreuzzügen zierlicher und prachtvoller. Kostbare Gewobe bezog man gern von den sarazenischen Manusakturen Siztliens. Aus dem Drient waren auch Trompeten und Paulen bekannt geworden, das Lieblingsinstrument der Zeit aber war die Harte, die ihrer Keinheit wegen sitzend gespielt werden konnte, indem man sie gegen das Knie führte.

Die mittelalterliche Tracht macht auf der Blibne wenig Schwierigfeiten, da sie an sost allen Theatern vorhanden ist; mödern unr bie Damen aufsdern, sie durch moderne Schnitte und Jutaten zu entstellen, und sich angen und turzen Tunisch find, auch mit den teillenlosen Obergeronnen went einem den Angen und turzen Tunisch find, im

Chor minkestens, ungleich sitt antilte und buyantinische Trachten mit zu verwenken. Stiefel kennt biese Tracht nicht, sendern nur weiche Lederschen; die Schube nimmt man gern mit dem Tritot, das leider noch überall die Hose darftellt, von gleicher Farke, odwohl man wirtliche Tuchseinlings von bisserischen Schuben Schuben Beine Tritot, das gumal dei schauften Higuren sehr zu empsehen ist und die unnatürichen Beinenatens überfüssig macht. Zu der beschiedenen Friedenstracht wurder weit seltener Bossen getragen, als es auf der Bühne meist misbräuchlich geschieden, kundertrachten ber der der net kantel. Schwert, Dolch und Sporen im Jummer adgelegt, während allerdings die Tamen in vollftändiger Tracht verklieben. Aufmällende vernachlässigt wird des des der schapes.

Hier wendet sich die Darstellung von den Deutschen ab, kurz vor der großen Umgestaltung der Tracht um die Mitte des 14. Jahrhunderts, und geht zur Betrachtung der anderen europäischen Nationen (Italiener, Engländer, Franzosen. Spanier) dis zum Schluß des Mittelalters über, so daß dei diesen in der Zeit dom 13. dis zum 15. Jahrhundert zwei verschiedene Epochen zusammengesaßt werden, nämlich die letzte Zeit oder die Blüte des mittelalterlichen Kostüms und die Periode seines Versalls und seiner Entartung seit dem angegebenen Zeitpunkte (1350), wo die beginnende Übereinstimmung in der Tracht aller europässchen Bester zur Herrschaft der Wode führt. Diese ergeht sich gerade in der letzten Epoche, die den Übergang zu dem Trachtenwesen der Reuzeit bildet und wichtige Stücke der Kleidung in völlig neuer Weise umsornt, dis zum Narrenhaften in Luzus, Bizzarreie und phantatisisch ausschweisenden Tollseiten.

Siebentes Rapitel.

### Italiener.

[1200 bis 1500.]

In Italien wirkte naturgemäß der Einfluß Noms am längsten und tiefsten nach, daher entsprach bis zum 18. Sahrhundert die italienische Fracht im ganzen dem spätröwische byzantinischen Kostüme, neben dem in Unteritalien noch normannische französische in Sizilien arabische, in Oberitalien deutsche Gemente erschienen: diese blieben in Oberitalien allein, in Rom mit normannischen gemischt vorherrschend.

Manches von ber beutschen Tracht im 13. Jahrhundert Gesagte gilt baher auch von ber italienischen.

Der lange Rod war hier auch an Schultern und Oberärmeln mit Besat versehen, die Hosen in der Farbe häufig gleich dem Mantel, aber abweichend vom Rock. Auch mi-parti kam im 13. Jahrhundert schon häufig vor, doch noch einfach, nur in zwei Farben. Der Grund dieser eigentümlichen Sitte, die von nun an oft wiedertehrt (a Abb. 57), ist nicht allein das Streben nach dem Neuen und Auffallenden, sondern vor allem der Wunsch, die Wappenfarben an der Kleidung anzubringen. daher anfangs besonders die Wassenhemben der Ritter und die Livreen der Dienstemannen "geteilt" gefärbt wurden.

Der Mantel, ber auch noch auf ber rechten Schulter geschlossen wurde, hatte einen Schulterkragen aus Belz, ber schließlich bis an die Hüften reichte. Das Volk

Darwey Google



a Maler Cimabue (ettva 1240 bis 1302). b Petrarca (1304 bis 1374).

e Laura.

266. 56. 3taliener (1300 bis 1400).

trug noch lange bie römische Panula ober, oft als einziges Aleibungsstück, einen langen, vorn zugefnöpften Rock von lebhaster Farbe, mit engen Armeln (b Abb. 56) und einer meist aus einem Stück mit vem Rock geschnittenen Kapuze. "Im Anspides 14. Jahrhunderts wurden die Ärmel vorn gestöpft, die Kapuze endete in einen langen zopsartigen schmalen Sach, der bis auf die Schulkern fiel (a b Abb. 56, a Abb. 57).

Seit vor der Mitte des Jahrhunderts die Burger auch den kurzen, nur bis an die Knie reichenden Rock angenommen hatten, ging der lange Rock allmähslich auf die Bauern über. Bon 1350 an herrichte der kurze Rock (cotardia), das charafteristischste Stück der spätmittescalterlichen Tracht, bei den höheren Ständen vor (a Albb. 56, a d Ubb. 57); nur ältere Leute, Advockaten, Prosessionen, Senatoren, Magistrate und Kürsten im Ornat blieben bei der langen Tunisa (b Ubb. 56).

Im 14. Jahrhundert reichte der Nock noch bis oberhalb des Knies (a Abb. 56), im 15. Jahrhundert bedeckte er kaum mehr einen Teil der Oberschenkel (c Abb. 58, a b Abb. 59). Die engen Armel waren nun auch außen längs aufgeschnitten und wieder zugebunden (d Abb. 59) oder an Schulter und Ellenbogen quer durchgeschnitten und wieder angenestelt, so daß das hend bauschig herworsah (d Abb. 57). Junge Edelleute und Pagen hatten ausgeschnittene Nöcke, die das hemd an der Brust sehen (a Abb. 59).



a Ebelmann ans Pabua. b Dienstmann in Livree, Floreng. Enbe bes 14. Jahrhunderts.

e Ebelmann. 15. Jahrhundert.

266, 57. Staliener (1300 bis 1500).

Häufig wurde über dem Rod ein etwas längerer mit größerem Halsausschnitt, etwas weiteren und meift kurzen Armeln getragen, der koftbar befetzt und steits gegürtet war. Seit 1350 hatte er oft lange Hängearnel. Auch dieser Oberrod wurde von alten Leuten, Wagistraten usw selbst im 15. Jahrhundert lang getragen und dann meist nicht gegürtet (d Abb. 58).

Der Mantel hatte nun, besonders bei jüngeren Leuten, meist die Gestalt einer Glocke und reichte nur dis zur Hufte (a Abb. 56). Doch kamen auch Mäntel vor, die bis unters Knie reichten und außer mit einer Kapuze (die auch oft getrennt beschäfti vurde) noch mit einem reichgestickten ausgezackten Kragen versehen waren, an dem Schellen hingen (e Abb. 57).

Im 14. Jahrhundert wurde der Mantel nun stets vorn geschlossen, boch gab es auch lange Mantel, die auf der rechten Schulter befestigt und an der linken, geschlossenen Seite mit einem Armel versehen waren (Heuten), ebenso überhange in Form einer langen Decke mit Halsloch, gleich dem Heroldsmantel (b Abb. 57, c Abb. 58).

Alle biese Meibungsstüde waren bunt und mit Pelz gefüttert und verbrämt. Die verwendeten Stoffe waren im 14. und 15. Jahrhunderte tostbarer; Brokate mit Arabesken, Blumen- und Tiermustern wurden schon seit 1130 in Sizilien durch



906. 58. Italiener (1400 bis 1450).

Sarazenen versertigt, auch in Oberitalien webte man seit dem zwölsten Jahrhundert solche Zeuge. Der im Drient schon zur Zeit Karls des Großen bekannte Samt kam erst durch seine Herstellung in Sizilien seit jener Zeit in Europa in Aufnahme. Statt der früher beliebten gebrochenen Farben zog man grelle vor. Im 15. Jahre-hundert verwendete man nun auch die geteilte Tracht schon komplizierter, so daß z. B. eine Seite des Rocks einfarbig, die andere in zwei neuen Farben queregstreist war. Die Hosen waren oft an einem Bein einfarbig, am andern mit Längsstreisen versehn, entweder von oben bis unten (b Abb. 59) oder am Knie noch einmal geteilt.

Die Frauen trugen im 13. Jahrhundert über dem hemb auch hier zwei Kleider, deren unteres mit engen Armeln und einem kleinen vierectigen Halsloch verfehen war, während das obere, ärmellose einen tiesern tunden Ausschnitt und eine größere Weite hatte und gegürtet wurde. Trug man diese Herfeld allein, so hatte es Armel. Der Mantel reichte vom Scheitel bis zu den Füßen und war oben auf dem Gedände mit einem Knoten beschied. Lag er auf dem Schultern seit, so gehörte ein Kopstuch dazu. Im 14. Jahrhundert wurde der Halsausschnitt rund, und die Armel waren wie bei dem Männern geschlitzt und genestelt (a Ald. 58, e Alds. 59), oft auch am Oberarm weit; im 15. Jahrhundert trug man weite Armel, die nur dis zur Mitte des Unterarms reichten und unter diesen weite am Handsgelent geschlossen.



a Chelmann, Enbe bes Jahrhunderts.

b Ebelmann. c Ebelbame, erfte Balfte bes Jahrhunberts. Benebig.

966. 59. 3taliener (1400 bis 1500).

immer noch die Füße bededen, doch erweiterte sich der Halsausschintt, so daß im 15. Jahrhundert Nacken, Schultern und ein Teil der Brust sichtbar wurden. Die Borten und Besätze kamen ab und verschwanden im 15. Jahrhundert ganz und gar, wurden aber durch reichlichen Schmuck an Ketten und Spangen ersetzt.

Den Mantel vertrat schon im 14. Jahrhundert das weitärmelige Oberkleid (c Albb. 56), im 15. Jahrhundert statt dessen ein weiter langer Überrod über dem Kleide, der weite Krmel hatte, im obern Teil anliegend, um die Hüften gegürrtet war und beim Gehen aufgenommen wurde wie der Mantel, dem er auch in der Ausfitatung glich, der aber nur noch selten vortam. Die kurzen Überröde (als Haustracht) sowie die erwähnten Überhange fanden sich bei der Frauen ebenfalls (a Abb. 58).

Bon ben Kopfbebedungen war am beliebtesten die Kapuze (ab Abb. 56), im 14. Sahrhundert sogar mit Gold und Pelz verbrämt und wie in ganz Europa bei den Bornehmen hochmodern (a Abb. 57), auch die barettartige stache Müge (e Abb. 57, b 58, b 59). Außerdem sam eine Beutelmüge (d Abb. 57) in Gebrauch sowie der Herzsogsbut, in der zweiten Hälfe des Sahrhunderts mit einer Feder auf der Spite. In 15. Sahrhundert hing statt des Zopfes der Kapuze von hut oder Müge die

Sendelbinde herab, ein buntes Stück Zeug aus dünner Seide (Sendal, Zindel), das von der rechten Schulter über die Bruft nach der linken gelegt wurde. Außerbem kam um diese Zeit die Kalotte, eine runde, enganschließende Kappe oder Haube (Haarnet) in Gebrauch (a.c. Abb. 59).

Das Haar wurde lang bis in den Nacken und gelockt getragen, nur im Felde aus naheliegendem Gründen kurz, der Bart wurde rassert, er kam jedoch in der ganzen Zeit hier und da auch als Bollbart durt, selten als bloßer Schnurre und Kinnbart (a Abb. 56). Die Frauen ließen das Haar im 13. Jahrhundert frei heradfallen, im 14. Jahrhundert trugen sie es häusiger in Zöpfen, die als Kranz um den Kopf gewunden oder auf dem Hinterhaupte in ein Nest gesteckt waren (e Abb. 56). Wähe, Gebände, Mantel, Kopfiuch, Kapuze und Kalotte deckten das Haar, das im 15. Jahrhundert mit Perlen geschmickt (a Abb. 58, c 59) oder mit durchsichtigen Schleiern bedeckt, wieder frei oder in Zöpfen herabsallend (a Abb. 58, c 59), aber auch ausgasiecht aetragen wurde.

Die Schuhe waren im 13. Jahrhundert niedrig, weit ausgeschnitten und hinten etwas höher. Der Abel trug im 14. Jahrhundert die Schube an der Beinbelleidung ober ausgeschnittene Schuhe mit langer Spite (a Abb. 56, a 57), Die erft um Die Mitte bes 15. Jahrhunderts verschwand (b Abb. 59). Später waren die Schuhe nach bem Tuke fpit gegerbeitet, reichten am Spann hoch hinguf und wurden bort bisweilen geschnürt. Stiefel waren auch in biefer Beit noch äußerst selten und glichen bann ichlaffen bis über die Baben reichenden Leberfoden. Die Schuhe waren entweber fcmarz ober von ber Farbe ber Beinbefleibung und bestanden meift aus Leber, bei ben Frauen öftere aus Stoff. Schmud wurde im 13. und auch im 14. Jahrhundert noch mäßig (Spange, Fingerring, Sutfnopf, Gebande), im 15. Jahrhundert aber äußerst reichlich getragen. Bu ben Berlen im Saar und an ber Mute tamen toftbare Schnallen, Ohrringe, Arms und Salsbander, Retten ufw. hingu. Auch die Berate gewannen in Diefer Beit schnell fünftlerische Formen. Die in Italien nie recht heimisch geworbene Gotif wurde im Anfang bes 15. Sabrhunderts völlig burch einen neuen Runftftil beifeitegeschoben, ber auf bem erneuten Studium ber Antite und ber Ratur beruhte und bier noch in biefem Reitraum berrliche Früchte reifte.

#### Uchtes Rapitel.

# Englänber.

[1200 bis 1500.]

Die englische Nationalität, wie sie sich erst in diesem Zeitraum aus der Mischung der Angelsachsen mit den nordischen Eroberrern herandstitbete, hat die ganze angelschische Startheit in ihrem Charafter beibehalten. Aus dieser Eigenschaft und der insularen Abgeschlossenkeit erklärt es sich, daß zeniels des Kanals die Tracht gleich der Sitte von zieher besondere Sigentümlichkeiten zeigte. Die Veränderung um die Mitte des vorliegenden Zeitraums war hier nicht so einschneidend wie auf dem Kontinent, doch zeigte sich im 14. und 15. Jahrhundert eine aussallelned Khnlichkeit Bestanderung.



9766, 60, Englanber (1200 bis 1300).

mit den französsischen Moden infolge der großen Kriege mit Frankreich, bis zu deren Abschluß im 15. Jahrhundert Hof und Voel immer noch französisch voar. Auch hier galt im 13. Jahrhundert die mittelalterliche Tracht, bestehend aus Homed, hose. Tunisa. Mantel, Sut und Schuben:

Der lange Rod mar, wie bei ben anberen Nationen, an Saum und Sandgelenken mit Borten befett ober gestidt; Ebelsteine wurden nicht verwendet. Nach und nach wurde ber Rod fürzer und oben enger. Die Armel waren oben weit, unten eng, im 14. Jahrhundert umgefehrt, fo daß fie ben Boben berührten und bas helle Rutter zu sehen mar (b e Abb. 62, a 63). Gleichzeitig wurde ber Rod noch furzer, jo bag er ben Oberschenkel nur halb bebeckte (a c Abb. 62); ba er nun anliegend geworben war, fo verfah man ihn vorn und an ben engen Armeln mit Knöpfen, was übrigens an dem bei älteren Leuten üblichen langen Rocke gleichfalls geschah. Auch ber furze Rod (jack, jacket) wurde bisweilen gegürtet, wobei, wie im 13. Jahrhundert, ein Ende bes Gurtels von der Schnalle herabhing (b Abb. 60). Gemusterte Stoffe und Brofate waren feit ber zweiten Salfte bes 13, Jahrhunderts befannt, boch murben bei Sofe noch im 14. und 15. Jahrhundert einfarbige Stoffe mit Befat getragen, 3m 14. und 15. Jahrhundert war ber Rock bei hofe fehr lang und hatte weite Armel, die Saume waren gadig ausgeschnitten (b Abb. 62, a 63). Darunter trug man schon im 13. Jahrhundert einen zweiten Rod mit Armeln, ber anfange langer, feit dem 14. Jahrhundert aber fürzer war als der obere (c Abb. 63).



Mbb. 61. Englänber (1300 bis 1400).

Im zweiten Viertel bes 15. Jahrhunderts kam auch ein Überhang mit Halsloch auf, bald aber kehrte der alte weite Nock (Tappert) mit weiten Armeln und Zatteln wieder, der jetzt auch, mit einem Schulterkragen versehen und vorn aufgeschnitten, die Stelle des Mantels vertrat (d. Abb. 63). Alle diese Röcke und Oderkleider hatten oft hohe Stelle des Mantels vertrat (d. Abb. 63). Alle diese Nock und Oderkleider hatten oft hohe Stelle vergen, manchmal von anderer Farbe. Das Hemb hatte im 14. und 15. Jahrhundert oft einen Kragen, der über dem Rock umgeschlagen wurde (a Abb. 63). Die Hofen waren noch, wie auf dem Kontinent, einfarbig und, obwohl mi-parti als Zeichen der Dienstharkeit auch hier vorkam, doch selbst am Ende des 15. Jahr-hunderts nur selten duntgestreift oder gemustert, wohl aber bisveilen zu Schuhen verlämaert.

Der Mantel, im 13. Jahrhundert auf der Brust mit einem Fürspann geschlossen (c Abb. 60), wurde im 14. Jahrhundert auf der rechten Schulter zusammengenäht, so daß er über den Kopf gezogen werden mußte (a Abb. 62). Die Naht war mit Borten oder Knöpsen bejetzt. Die Mäntel wurden rund geschnitten und gleichfalls hell gefüttert nan den Saumen ausgezacht. Schon im 13. Jahrhundert trug man auch einen ringsgeschlossenen, glockenförmigen Mantel mit Kapuze, oft mit Belz gefüttert, auch in den höheren Kreisen; er glich völlig der antiken Pänula (a Abb. 60). Schellens und besonders Pelzbesat kam an allen Teilen der Kleidung vor.



a Filrft, 1350. b Bornehmer Mann, Ende bes 14. Jahrh. c Bürger, 1400 bis 1450. Abb. 62. Engländer (1300 bis 1450).

Die Tracht der Frauen entsfernte sich in demselben Sinne von der edlen Einsfachheit des 13. Jahrhunderts. Damals war das Kleid am Halse hoch, dis zur Hüste eng, unten salig, und hatte enge Armel (d Ubb. 64). Bom Stoffe war oben schon die Rede.

Der Schuitt erlitt im 14. und noch mehr im 15. Jahrhundert infosern eine Änderung, als man das Rield bis zur Brust ausschantt und (ein wichtiger Schritt Leib und Rock trennte. Un die Stelle der früher gebräuchlichen zwei Kleider (Obersteib und Auslia) trat von nun an allmählich dies heute gültige Horm des Frauentsteides.

Anf ber Bühne behalten die Damen leider auch in den frühren Zeitaltern die moderne Trennung von Leibhgen und Roch gern bei, was dem weblichen Bühnenfosstum eine bedauernswerte Einsettigteit vereicht, aber in Gründen der Ersparnis und der Berrendbarteit überall seine gute Eurschuldigung finden wird, wo die weiblichen Bühnenmitglieder noch ihre Kossume solls berfiellen milisen.

Man begann nun das Leibchen oder die Jacke von anderer Farbe zu machen, so daß an Stelle der einen Farbe, die im 13. Jahrhundert sür das weibliche Kleid gegolten hatte, nun drei traten, den Besat eingerechnet. Dieser umlies Schultern und Hüften so, daß er die Körpersorm hervorhob, d. h. sie in der Mitte schmal, oben und unten breit ericheinen ließ (d klob. 61). Gegen 1450 und später kam allerdings auch die alte, meist enge Form der Tunita wieder vor.



2166, 63, Engländer (1400 bis 1500).

Burde die Jade als felbständiges Stud über bas Rleid angelegt, fo blieb fie meiftens vorn offen, hatte enge Armel und toftbaren Befat.

3m 15. Jahrhundert wurde ber Musschnitt ber Rleider vieredig, Die Armel auch bei ben Frauen weit. Unter biefen Sangearmeln trug man bann weiße Unterarmel und gurtete bas Rleid unter ber Bruft.

Die Schleppe mar feit bem 14. Jahrhundert in Gebrauch. Das Bemb mar zu ben ausgeschnittenen Rleibern meift ebenfalls ausgeschnitten wie bei imseren Damen, fonft hatte es auch wohl einen Uberfallfragen.

Der Mantel, auf beiben Schultern getragen, wurde famt Schnur, Taffeln und Befat im 14. Jahrhundert kostbarer (b Abb. 61), im 15. Jahrhundert wieder einfacher getragen und nun ichlechtweg mit einer Saftel geschloffen, fpater auf ben Achseln festgestedt.

Die Ropfbebedung bestand beim Bolf in ber Rapuze; über biefer murbe oft noch der hut getragen. Außerdem hatte man Kalotten und Barette, im 15. Nahrhundert war die Sendelbinde (o Abb. 62, b 67) allgemein.

Das Saar trug man lang und gefrauselt, nur in ber Ruftung und im zweiten Biertel bes 15. Jahrhunderts ber hoben Bembfragen wegen über ben Ohren abgeschnitten. Der Bart murbe rafiert, felten blieb ein Schnurrbart ober furger Bollbart fteben. Lange Barte maren nur alten Leuten geftattet.

Die Frauen trugen im 13. Jahrhundert das Gebande (vgl. S. 90 f.) oder Kopftuch und Rise (Kinntuch), im 14. Jahrhundert gemusterte Taschen oder Buliste an den Schläfen (b Abb. 64, b 66) und etwa den Schleier. Im 15. Jahrhundert wurde der Hennin, die Hornhaube, üblich, in Gestalt eines langen nach hinten gerichteten Kegels oder Buderhuts (a Abb. 66), oder zweier hornförmigen Wülste, worüber ein Schleier angeordnet war (c Abb. 66); unter Heinrich VI. eine zierliche Doppelhaube. Diese Houden bedeckten das Saar.

Der Schuh war auf bem Spann geschnürt, im 13. Jahrhundert auch geschlossen, im 15. Jahrhundert künstlich durchbrochen, bei den Männern öfter aus Leder als aus Stoff, bei den Frauen umgekehrt.

Bon 1350 bis gegen 1485 herrschte bie Mobe ber langen Schnabelschuhe (crackowes) wie früher schon vor 1250. Stiefelsoden trug nur bas Bolk.

Der Schmud war im 13. Jahrhundert sehr bescheiden, im 14. und 15. Jahrhundert reicher und reichlicher, aber nie übertrieben. 1349 hatte Eduard III. den Hosselborden gestistet. Die Ordenskracht bestand aus langer Tunika, Kapug und Wantel von blauem Wollstoss, das Abzeichen, mit dem die Ordenskleider bestischt wurden, war das bestannte Knieband aus blauem Samt mit goldnem Nand und dem Spruch: "Hony soit qui mal y pense", auf dem linken der roten Beinlinge. Die blaue Tunika wurde einmal kurze Zeit durch eine schwazze, dann durch eine rote ersest. Die 26gliedrige Kette aus Kniedändern und Goldschuurschleies mit dem Bilde des heiligen Georg als Anskaper ist erst von Heinrich VII., das von links nach rechts getragene blauseidne Ordenskand mit dem Georg noch später und der Stern gar erst unter Karl I. hinzugestigt worden.

#### Reuntes Rapitel.

# Frangofen und Burgunder.

[1200 bis 1500.]

In diesem Zeitraum entstand die europäische Mode, und die Franzosen bemächtigten sich der Mobedewegung, deren Ansührung ihnen, wenn auch mit Unterbrechungen, sast die beide geblieben ist. Es ist damit nicht gesagt, daß sie für die Tracht nun auch allein maßgebend gewesen wären; da aber die Umbildung der Tracht durch die Woden bewirft wird, so tritt man, strenggenommen, mit dem 14. Jahrehundert aus der Trachtengeschichte in die Wodengeschichte ein. Was früher etwa auch als Wode bezeichnet werden konnte, insofern es weniger dem Bedürfnis als dem Rachasmungstried entsprang, dehnte sich doch nicht, wie von jeht an, auf alle Bösser von europhischer Kultur und auf alle Stände aus.

Die Herrschaft der französsischen Wode begann gegen 1350 und wurde nach der Schlacht bei Azincourt (1415), als die englischen Kriege das Land erschöpft und arm gemacht hatten, von der burgundisch-niederländischen abgelöst, die nach dem Untergange Karls des Kühnen (1477) der ungebundensten Willstür wich.



26b. 64. Frangofen (1200 bis 1300).

Der gewöhnliche Rod reichte auch im 13. Jahrhundert noch dis an die Knie; der lange Rod (soutane), dis zum Knöchel oder nur dis an die halbe Wade reichent erhielt sich, mäßig verziert, dis ins 14. Jahrhundert, wo allmählich dei Bornehmen der kuzze Rod austam, während die Bürger dei der soutane blieben (e Abb. 65). Rach dem Beispiel des Philipp von Balois (1340) wurde der Rod dei Hose philips ganz kuzz und eng (cotte-hardie); da er nun nicht mehr über den Kopf zu ziehen war, so schnitt man ihn vorn auf und versah ihn mit Knöpsen, die hier zuerst für die Trachtensormen bedeutsam werden. Dies Jack (jacque, jacquette, ad Abb. 65) ist der Ausgangspunft unseres vorn offenen Rockes, der ans, ader nicht mehr übergezogen wird wie die früheren. Der geschlossen mittelalterliche Rock kam in dieser Periode ab, nur als Bauernstitel (blouse) fristet er sein Dassien dis auf den heutigen Tag.

Die Jack hatte auch enge Krmel, die gleich ihr geknöpft wurden, sowie einen hoben Stehkragen, war um die Mitte eingeschaft, an Brust, Rücken und Schultern häufig wattiert und aus gemustertem Stoffe gesertigt. Der Gürtel war unterhalb der hüften ausgenäht. Um 1360 hatte die Jack schon deim Würgerstande Eingang gesunden; seitdem wechselten die Woden unausspörlich. Unter der Jack wurde dies weilen ein Wams mit engen Ürmeln getragen, dann hatte sie dazu weite gezattelte hängedärmel (e Ubb. 67). 1400 reichte die Jack nur poch bis zu den hüssen, jugseich kam eine weite größfaltige Jack oder ein Oberrock mit wattierten Uchseln (mahottres) auf sae Abb. 67).



Abb. 65. Frangofen und Burgunber (1300 bis 1400).

Der Mantel, im 13. Jahrhundert anfangs auf ber Schulter, fpater auf ber Bruft in bekannter Beise geschloffen und dann meist rund geschnitten, fam mahrend bes 14. Jahrhunderts allmählich ab. Als die Batteln Mode wurden, hatte auch ber Mantelfaum folche. Um die Mitte bes 14. Jahrhunderts mar die glodenformige Seufe (heuque) am gebräuchlichften, ein rings geichloffenes langes ungegurtetes Oberfleib mit brei Offnungen fur Ropf und Urme, bem Schapperun ahnlich, bas aus bem Schultermantel entstanden war, indem man ihn auf ber rechten Schulter ausammennähte, fo daß er über ben Ropf gezogen werben mußte (a Abb. 65), auf ber geschloffenen Seite aber ein Armloch anbrachte. Schon im 12. und 13. Jahrhundert hatte man ftatt bes Mantels ein geschloffenes faltiges langes Obertleib mit weiten ober gar feinen Armeln getragen (a Abb. 64); im 14. Jahrhundert war dies bei den Bürgern allgemein, und zwar pflegten fie es tief zu gurten und am Gurtel Tafche, Deffer ufw. aufzuhängen (c Abb. 65). Die Bornehmen bagegen gurteten es, wenn überhaupt, an ber richtigen Stelle. Diefes Oberkleib nahm feit 1350 mehr bie Weftalt bes Tapperts (tabard) an, ber oben mäßig weit, unten fehr faltig, meift bis auf bie Guge (b Abb. 67), aber auch wohl nur bis jum Rnic reichte und ftets gegurtet wurde. Der furge (ähnlich der erwähnten Oberjade) war vorn unten bis zum Gurtel offen und hatte



Abb. 66. Frangofen und Burgunder (1350 bis 1450).

am Halse einen Schlitz zum Zuknöpfen; ber lange Tappert (b Abb. 62, a Abb. 63), seit bem Ende des Jahrhunderts auch auf dem Kontinent modern, war vorn unten bis zur Halfte seiner Länge aufgeschnitten, so daß das tostbare Futter sichtbar wurde. Die weiten Årmel des Tapperts reichten oft bis zur Erde oder schleppten nach; im Ansang des 15. Jahrhunderts waren die Ärmel auch zuweisen eng, bis um 1420 sang herunterhängende, unten offene Sakurels (b Abb. 67) aufkamen, die in der Mitte vorn einen Schlitz sür die hand hatten. Dieser war mit buntem Besag oder mit Pelzeingesaßt, wie später auch die untere Öffnung.

Dabei kam in diesem Jahrhundert die Schaube auf, ein Oberkleid, das oben weiter als der Tappert und vorn offen war. Sie reichte bis an die Füße oder später auch nur bis ans Knie, wurde nicht gegürtet und hatte vielsach die erwähnten Sacksärnel mit zwei Öffnungen. Sie war meist mit Pelz verbrämt; am Jasse schloß sie dicht an oder siel in einem Kragen auf die Uchfeln zurück (d. Abb. 63). Daneben blied das erwähnte kurze Oberkleid in Gebrauch, der Mantel kam in 15. Jahrhundert gar nicht mehr vor. Die genauen Bezeichnungen dieser Kleider sind schwere fetzustellen, da sie teils kür dasselbe Kleidungsstück wechseln sie beist ein schaubenartiges Oberkleid

balb housse, balb houppelande), teils bei einem Wechsel der Formen beibehalten werben, so daß 3. B. die Namen tabard und robe später jedes Oberkleid bezeichnen. Unter allen diesen Oberkleidern wurde, wie gesagt, die enge Jacke (a Abb. 65, c Abb. 63) oder ein Wams (wambicium, gamboison) getragen, das oft einen Stehkragen hatte, wie die genannten Kleidungsstücke auch, und an die engen Hosen mit Bändern ansgenesselt wurde, so daß das Hend hervorsah. Dieses glich unserem Mannerchende, war aber am Hosse ausgeschnitten.

Die Farben wurden in jener Zeit symbolisch verwendet, mi-parti besonders im 14. Jahrhundert an Rock, Hose und Tappert. Der königliche Ornat war blau mit eingewebten goldenen Lisen (h, e Abb. 64). Unter den Stoffen stand Goldbrokat deenan, meist mit goldenem Blumenmuster auf rotem Grunde; man kann sagen, daß dieser Stoff ein Kennzeichen der vornehmen Tracht in der Burgundisschen Periode ist. Bon der Pracht und Kostbarkeit dieser Stoffe, wie sie die Niederlande damals lieferten, überhaupt von dem Neichtum des burgundischen Lebens, kann man sich gar keinen zu hohen Begriff machen; man betrachte nur die Bilder der Flamänder (van Sych, van der Wenhen, Memling usw.). Außer dem Brokat war auch Samt und Seide bei beiden Geschlechtern beliebt, Wolke selten; nur in Frankreich waren die Wänner in dieser Zeit etwas beschenver (s. oben S. 102).

Die Frauen trugen im 13. Jahrhundert Hemd, Unterkleid (cotte), Oberkleid und Wantel. Disweisen vertrat das Hemd die Stelle des Unterkleides, so das dessen Krmel sichtbar wurden; dann reichte es dis auf die Erde; trug man darüber ein langes Unterkleid, so war jenes kürzer. Das Unterkleid oder der Rock behielt die engen Ünnes auch im 14. und 15. Jahrhundert bei, aber der Hassussschild wurde vertiese. In der Mitte des 14. Jahrhunderts war ein Teil der Brust, hundert Jahre später auch Schultern und Racken entblößt. Zugleich wurde der Rock im Oberteil und in den Ünmeln immer enger gespannt mit Knöpsen und Schnüren (cotte hardie). Seit der Witte des 14. Jahrhunderts wurde der Gürtel unter der Brust angelegt (a Abb. 66), Auch in Deutschland sah das ganze 15. Jahrhundert bies hohen Taillen, die Spanierinnen und besonders die Engländerinnen adoptierten sie jedoch nicht.

Das Oberkleid (surcot, robe) hatte keine (ab Abb. 64) oder halbe weite Armel; wenn wie im 14. Jahrhundert zwei Oberkleider vorhanden waren, so trug man das untere mit solchen Armeln, das obere ärmellos. Die Oderkleider reichten entweder auch bis auf die Fähe, oder ließen den untern Saum des Rockes sehen (d Kbb. 64, a Abb. 66); im 14. Jahrhundert waren sie stets lang und hatten ziemlich weite halbe oder ganze Armel (d Abb. 66); auch waren die Armlöcher die zu den Hilbe oder ganze Armel (d Abb. 61). An Stelle des zweiten Oberkleides kamen die dein Engländerinnen gebräuchlichen engen Jacken mit Belz- oder Steinbesa vorn und unten, auch mit ausgenähren Schmuchgürtel unterhalb der Hilben vor (e Abb. 66).

In der burgundischen Zeit blieb das Kleid lang, der untere Teil war übermäßig lang und weit. Die schon Ansang des 14. Jahrhunderts erschienene Schleppe wuchs also ins enorme an. Die Armel waren bald weit, bald eng, mit Aufschlägen, die über die Hand sielen (Abb. 66). Den Schultermantel des 13. und 14. Jahrhunderts ersette im 15. Jahrhundert die Heufe oder ein dem Tappert ähnliches Oberkeid (2 Abb. 61), dei vornehmen Damen die Schlepprobe. Sie war dis zum Gürtel ausgeschnitten und hatte einen umsgelegten Kragen aus Pelz oder buntem Stoff, womit auch der untere Saum und die langen Armslausschläßläge besetzt waren (2 Abb. 66).

In den letten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts bildete sich auch bei den Frauen keine vorherrschende Mode, sondern die Gegensätze lagen nebeneinander, von der größten Enge und Entblöfung dis zu nomenhafter Berbüllung.

Das haar wurde auch hier lang und gelodt getragen und über der Stirn abgeschnitten ober in der Mitte gescheitelt. Nur Philipp der Gute und seine Hofberen trugen eine Zeitlang kurzes haar, was sonst bloß bei den niederen Ständen und im Kriege, der Rüstung wegen, üblich war. Der Bart wurde rasiert, alle Gesichter waren glatt.

Das Schapel war seit der Mitte des 14. Jahrhunderts zu einer bloßen Schnur oder einem Bande geworden (b Abb. 64, b Abb. 65) und seitdem auch nicht mehr allgemein.

Unter ben Suten war ber vornehmfte ber Bergogshut; boch tamen auch folche mit rundem Ropf und breitem Rande ober fegelformige bor. Darunter trug man im 13. und in ber zweiten Salfte bes 14. Jahrhunderts bie Bugel (chaperon), um 1360 biefe fast allein. Balb wurde ber Goller in bie Sobe gestreift und um ben Ropf ber Gugel verschlungen, Die man am Ende mit bem Gefichtsschlit auffette: aus beren Ropfe entwickelte fich die Sendelbinde (o Abb. 65, do Abb. 62, b Abb. 67). Um Ende bes Jahrhunderts tam ber Filghut (a Abb. 67) auf und blieb mit ber Genbel= binde, die übrigens auch zur Mute getragen wurde, in wechselnden Formen Tracht ber burgundischen Beit, aus ber bie Sitte bes hutabnehmens beim Grugen berftammt. Der burgundifche Sof ift ber Ausgangspunft ber Etifette und bes Sofgeremoniells, bas von bort an ben öfterreichischen und spanischen Sof und feit ber Beit ber spanischen Weltmonarchie auch an die anderen Sofe gelangte und erft in unseren Tagen allmählich hier und ba burchbrochen wirb. 1429 hatte Philipp ber Gute ben Orben vom Golbenen Blies geftiftet, ein golbnes Bibberfell, an einem blauen "Feuerftein" hängend, aus bem Flammen sprühen. Die Rette bestand abwechselnd aus ebensolchen flammenfprühenden Keuersteinen und aus "Keuerstahlen". Das goldgestidte Orbensfleib von rotem Samt war mit weißem Atlas gefüttert und beftand aus einem langen Rod und einem wie in e Abb. 64 geschnittenen Mantel. Schuhe und Strumpfe waren rot; ber Chaperon (b Abb. 67), gleichfalls von rotem Samt, trug eine Reuerfteinagraffe und eine Sendelbinde bis jur Erbe. - Die Mute hatte bie Form bes fteifrandigen Baretts (c Abb. 67), fpater auch mit einem Beutel ftatt bes fteifen Bobens, aus ber turbanartig zusammengebrebten Gugel entstanden, indem man beren Form vermittelft eines untergelegten Bulftes aussteifte und burch Raben figierte (b Abb. 67, b. c Abb. 62). Auch andere Dutenformen famen vor, besonders eine unter bem but getragene bobe fegelformige Rappe, Die beim Grugen auf bem Ropf behalten wurde (a Abb. 67), weshalb man ben but auch an einer Schnur auf bem Ruden bangenb trug.



Abb. 67. Frangofen und Burgunber (1400 bis 1500).

Die Frauen trugen im 13. Jahrhundert offenes Haar mit dem Schapel darauf, außerdem anch Schleier und Gebände, alte und würdige selbst die Rise (a 1866. 64). Seit der Witte des 14. Jahrhunderts, als die ausgeschrittenen Kleider aufkamen, wurde das Haar in Zöpfe geslochten und in taschenförmige Hauben, wie in England, oder in ein Ret gesteckt (a 1866. 64), d 1866. 68). Das Schapel verschiptundt, die Gugel kam kurze Zeit auch bei den Frauen in die Mode, das 15. Jahrhundert aber wurde von den umfangreichen Hauben beherrscht, wie sie Königin Jabeau († 1435), die Tonangeberin sür die Wode seit 1385, aufgebracht hatte (e 1866. 66). Die Vonangeberin sür die Wode seit 1385, aufgebracht hatte (e 1866. 66). Die Vonangeberin sür die Wode seit 1385, aufgebracht hatte (e 1866. 66). Die Vonangeberin sür die Wode seit 1385, aufgebracht hatte (e 1866. 66). Die Vonangeberin sür die Wode seit 1385, aufgebracht hatte (e 1866. 66). Die Vonangeberin sür die Wode seit 1385, aufgebracht hatte (e 1866. 66). Die Vonangeberin sür die Wode seit 1385, aufgebracht hatte (e 1866. 66). Die Vonangeberin sie Vonangeberin sür die Wode seit 1385, aufgebracht hatte (e 1866. 66). Die Vonangeberin sie Vonangeberin sür die Wode seit 1385, aufgebracht hatte (e 1866. 66). Die Vonangeberin sie Vonangeberin sie Wode sie von die Wode seit 1385, aufgebracht der Wode sie von die Wode sie von die Wode sie von die Wode sie von die Vonangeber die Vonangeber der di

Die Stelle der im 13. Jahrhundert noch gebräuchlichen Schuhe vertrat im 14. und bis in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts bei den Vornehmen die Hose (a d Albb. 65); erst 1400 kam der Schuh wieder auf. Er war nach dem Fuß spiß

geschnitten und reichte bis an die Knöchel, hatte aber auf dem Spann einen Aussschnitt, der nur gegen Ende des 13. Jahrhunderts eine Zeitlang sehlte. Das Material war meist schwarzes oder naturfarbenes Leder, bei den Bornehmen auch Stoff. Stiefel (e Abb. 65) trug man in Frankreich nicht selten, doch waren sie ein, weich umd absahlos und reichten oft dis auf den halben Oberschenkel, wo sie einen fardigen Umschlag hatten. Seit 1290 hatte der Schuh einen Schnabel spoulaine), er war an den Rändern dunt besehrt, nach 1350 auch gezattelt, zugleich wurden die Schnäbel immer länger, dis sie 1490 abkamen. Um das Gehen mit den langen Schuhschsung (bei dem damaligen Justande der Straffen sehr notwendig) zu schonen, zog man hölzerne Unterschuhe (Trippen) süber, die gleich unsen Pantinen mit einem oder zwei Spannriemen versehen waren.

Es ethellt, daß diese Setzichen sich sier Buhne eefnel verbeiten wie die Abermäßig langen achuhschnadel, dei deren eine Andentung von einigen Zentimetern genügt. Zener Zeit gatt lang und mager sier schön, dahre auch die Enge der dem bei Enge ber dem einem Aussertnug ebensoneng auf die Albine gehört wie Geschetern in ihrer die ins Schamlofe gebenden Aussertnug ebensoneng auf die Albine gehört wie werder Aberbeicheinungen, 3. Die ungeheurn Dauben, die überdonenig auf die Albine gehört wie werder Aberbeicheinungen, 3. Die inchepteurn Dauben, die überdonen auf wie deligte die Aussertlagen gemund der die Aberbeiche Auflich und die Verlieben gemüßer die geschlichen. Auf der Bühne verlangt die enge Wilthoffe, wenn man nicht besier die einge Hollichen Schoffe derstellten oder sich durch ein der unter angelegtes Altidungsfüld bessen will. Die in bieser Spock ausgesommene Schantapsel, die im 16. Jahrhundert noch weiter Anselbung erink; sie aus Anselvenschaftschan auf dem Erkente unanwendelbung erink; sie aus Anselvenschaftschan auf dem Erkente unanwendelbung erink; sie aus Anselvenschaftschan auf dem Erkente unanwendels

Schellen waren in Frankreich wenig beliebt. Handschuhe von Seide oder Leder waren noch ein seltener und kostbarer Artikel und wurden erst seit der Mitte des 14. Jahrhunderts dei Hosseuten und vornehmen Frauen allgemein. Schmuck wurde auch hier im 13. Jahrhundert noch mäßig getragen, seit der Mitte des 14. Jahrhunderts sedoch nahm er sehr überhand, sogar die Kleidung beider Geschlichter stropte bald von Gold, Perlen und Edelgestein.

Die wichtige Erfindung, die Ebelfteine in Facetten ju schleifen, 1456 in den Riederlanden durch Ludwig von Berquem gemacht, sührte seitdem dazu, den Glang der Steine mehr zur Geltung ju bringen, während früher die Wirfung des Steinschmucks auf deren Karbe in erster Linie beruhte.

Bann wird man enblich aufhören, ben aufbringlichen Brillantschmud auf ber Bubne burch alle Beitalter ju tragen? Gegar ber bloß für Theaterprocke bergestellte Schmud leibet meift an biesem Febler, an bem nur bie Unwissenbit ber Besteller foulb ift.

Behntes Rapitel.

## Spanier und Mauren.

[1200 bis 1500.]

In Spanien hat man es nicht mit einem, sonbern mit zwei Böllern zu tun, nämlich außer mit dem westgotischen Stamm mit den Arabern, die durch den Jssam nnd das Berlassen der Büste zu einem Austurvolse geworden, die zum Indus über Nordafrist nach Südwesteuropa erobernd vorgedrungen waren und das gewaltige Kulturerbe auch geistig antraten. Kaum ein anderer Borgang ist sessieher und für die



Geschichte ber Zivilization bedeutsamer als das Eindringen (711), die Herrschaft und die vielhundertjährige blutige Ausrottung des Flams in Spanien. Niemals war das Land blühender, volkreicher und besser verwaltet als unter der Herrscher, der Wraber, die, wie in Sizilien Sarazenen, hier Mauren (Mohren) genannt werden. Der Omaijade Abdurrahman gründete 756 das Kalifat von Kordova; die Blützeit der maurischen Herrschaft fällt ins zehnte Jahrhundert, der Fall des letzten Maurenreiches in Granada ins Jahr 1492. Doch ist das maurische Element im Süden Spaniens in Gestalt, Sprache und Tracht noch heute erkennbar.

Bu ber Zeit, von ber hier die Rede ist, sebten Mauren und Goten noch unvermischt und in Feindschaft nebeneinander; daher soll jedes Bolf gesondert behandelt werden. Es liegt hier ein interessantels Beispiel vor, wie zwei grundverschiedene Trachten auf demselben Boben acht Jahrhunderte hindurch unvermittelt nebeneinander bestehen, wie also hier der Wohnsitz gar nicht, sondern nur Abstammung und Geschichte bestimmend für die Tracht sind.

a) Die Mauren nämlich sind ihrer aus Afrika mitgebrachten arabischen Kleidung, abgesehen von einigen Beränderungen in Farbe und Stoff, auch in den etwas versichiedenen klimatischen Berhältnissen bes spanischen Wohnsiges ziemlich treu geblieben.

Die maurische Kleidung bestand aus einem oft gewechselten und gewaschenen bauntwollenen oder sinnenen Hemden vorschen von blauer oder brauner Farbe, das vorn geschlossen und mit weiten Armeln versehen war, dis zu den Knöcheln hinabreichte und mit einem breiten weißen oder farbigen Stüd Zeug gegürtet wurde, serner aus Hosen, die mäßig weit und an den Knöcheln zugebunden waren, und aus einem Mantel oder einer Art Pänula. An dessen Statt trugen Bornehme ein langes weites Obergewand, dessen Krmel weiter, aber kürzer als die des Hemdes und unter den Achseln nicht zugenäht waren, so daß sie die Schultern wie ein Aragen bedeckten. Das Oberkleid war meist von lebhafter Farbe sigar mi-parti wurde von den Abendaschen entschall gegürtet.

An den Füßen trug der Maure gelbe oder rote niedere Schuhe und darunter weiche lederne Soden. Den Kopf bedeckte außer der Untermüße von Baumwolle oder Leinwand, dem antiken Pilos ähnlich, der Tarbufch (Fes), die rote, gesteppte Filzmüße mit blauer oder schwarzer Quaste, darüber die Koffia si. oden Araber), die hier statt der Schun vermittelst eines turbanartig um den Kopf gewischten Schals setzgehalten wurde und oft Kinn und Hals mit bedeckte. Bisweisen kam eine Müße (c Abb. 68) und über dem Fes auch die Kapuze vor. Das Haar ward nicht geschoren, sondern wahrscheinlich sang getragen; der sange Bollbart stand, wie bei allen Orientalen, boch in Psege und Ansehen. Ausger den genannten Keidungsstücken kann nan vielleicht den altheimischen Abas (1 Se 27), aber schwerlich den wahrscheinlich selbschussischen Armelsaftan annehmen. Doch ist auch jener, vielleicht nur zufällig, nicht bildich bezeugt.

Die Frauen trugen Sofen, Schuhe und hemd mit Bruftschlitz gleich ben Mannern, nur dieses nicht über die halben Waden hinabreichend, dazu einen Überwurf, der als Schleier von der Stirn bis zu ben Knien reichte, Vornehme außerdem ein vorn offenes Oberkleid mit langen und weiten Armeln, das etwas fürzer war als das hemd und gleich diesem gegürtet wurde, sowie Tarbusch in Untermüße und ein bunffeibenes schleierartiges Kopfluch unter dem Überwurf (d Abb. 95).

An Schmuck trug ber Mann einen Fingerring, bas Weib im Hause außerbem Armringe, Spangen, Halsketten, Ohrringe usw. Um reichsten geschmuckt wurden jedoch die Wassen, für beren künstlerische Ausstattung bas Morgenland von jeher mustergultig war.

Ein Helm in Form einer zugespitzten Halblugel mit Nackenschus aus Kettengeslecht ober brei geschobenen Stücken, ein Kettenhemd, das auf Brust und Mäden auch wohl Platten hatte, sowie jedenfalls Arms und Beinschienen bildeten die Schutzusstung die durch den Schild, in Gestalt eines Doppelovals, vervollständigt wurde. Die Angriffswaffen waren Lanze, Spieß und Bogen nebst Zubehör, die erste Stelle aber nahm das Schwert ein, das lang, breit und gerade war und an einem reichen Bande über die rechte Schulter gehängt wurde. Sigentilmsich ist der zugespitzte Knauf und besonders ein kordartiger Handschutz aus einer oder zwei durchbrochenen gewöldten Retallsseiden.

Auf die hohe Entwidelung des maurischen Kunststils in Architektur (Alhambra), Töpferei, Metall- und Webearbeiten sei hier nur hingewiesen.



b) Die Spanier wurden infolge der Kämpse im eigenen Lande erst seit dem zwölsten Jahrhundert durch die anderen westeuropäischen Böller beeinflußt. Bis durch Alssonis den Weisen († 1284) die Tracht größere Strenge und Einfachzeit gewann, waren die Anregungen von Konstantinopel ausgegangen; von da an aber war eine völlige Umgestaltung der Tracht eingetreten. Außer europäischen, besonders französischen sin der ersten Halber erren finder man bei Abstet des 15. Jahrhunderts) und italienischen sin dessen zweiter Halte findet man hier und da begreistichenweise auch maurische Elemente.

Im 14. Jahrhundert zeichnete sich die spanische Tracht vor der gleichzeitigen der übrigen europäischen Nationen besonders durch helle Farben aus, unter denen Weiß vorherricht. Auch sier ist das seidene Hemd des 12. und 13. Jahrhunderts durch ein linnenes oder baumwollenes verdrängt worden, das bei den Männern hoch am Hasse schloss, der der Kranen die zu den Achten ausgeschnitten war.

Der vornehme Spanier trug nun ben furgen engen Rod (Schedenrod) mit einem kleinen Schlit an jeder hufte, auch hier mit vielen Anöpfen geschlossen, oft von geteilter Farbe, und darüber den Schwertgurtel unterhalb ber huften (Dupfing), selbst wenn er tein Schwert trug (a Abb. 69).

Das Bolf hatte statt bessen einen Kittel bis ans Knie, ber auch wohl ben Bornehmen als Oberkleib biente. Meist vertrat jedoch der Rückenmantel die Stelle eines solchen. Doch kam auch ein langer vorn von oben die unten geknöpster Oberock ohne Gürtel und Krmel vor, nur mit kleinen trichterartigen Achslansähen. Seit Ende des 14. Jahrhunderts erschien auch hier der weite Tappert mit Hängeärmeln ober an seiner Stelle ein langes, geschlossens und ziemlich enges Oberkleib ohne Krmel, das gegürtet wurde; in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts dagegen hat hier die Schaube, mit Krmeln oder ohne solche, die Oberhand gewonnen. Der Mantel wurde in diesen Jahrhundert so weit getragen, daß man den rechten Zipfel über die linke Schulter zurücksolgen fonnte wie den des maurischen Wantels (o Alb. 69).

Un ben Sofen zog man hier im 14. Jahrhundert noch die weiße Farbe vor.

Die Frauen trugen zu berfelben Zeit die mittelalterliche Tunika ungegürtet mit engen Armeln, die in der ersten Hälste des solgenden Jahrhunderts längs, in der zweiten quer geschlitzt und genesielt wurden. Das Oberkleid, aus Seide, Samt oder Brotat, hatte weite Armel bis zum Ellbogen, im 15. Jahrhundert noch fürzere oder aber ganz lange und weite. Es war länger als das Unterkeid und oft mit einer Schleppe versehen.

Der Mantel wurde auch hier von den Oberkleibern verdrängt, wie sie die Männer trugen; der oben beschriebene Oberrod mit den Achselstüden wurde im 15. Jahrhundert weiter gemacht, vieredig ausgeschnitten und die Armlöcher mit langen Hängeärmeln versehen; hinten wurde er von unten bis in die Mitte ausgeschnitten, so daß Jutter und Reid auch hier zu sehen waren. Daneben ihm auch eine Schaube ohne Kragen und Armel sowie eine Art Tappert auf, gegen das Ende des Jahrhunderts noch ein Mantel in Gestalt einer beiderseits von den Achseln abwärts aufgeschnittenen Heufe.

Den Ropf bebedten im 14. Jahrhundert Gugel nebst Goller sowie breitkrempige Hute, selten findet sich die maurische rote Filzmuße, der Tarbusch (c Abb. 69), im 15. Jahrhundert jedoch das Barett mit steisem Boden.

Die Haare waren von der Länge des Kinns, nur im Anfang des 15. Jahrhunderts eine Zeitlang kurz; der Bart wurde nur im 15. Jahrhundert selten voll getragen, im allgemeinen sonst immer rassert.

Die Frauen hatten im 13. und 14. Jahrhundert offenes haar, im 15. Jahrhundert slochten fie es in einen Bopf ober stedten es in einen Knoten auf; statt bes Stirnbandes tamen nun Schleier und hauben auf.

Der Schuh wurde hier nie durch ben besohlten Füßling der Hose ersetz, im 14. Jahrhundert meist gelb oder rot, im solgenden fast nur schwarz getragen und nun auch mößig geschnäbelt; er reichte bis an die Anöchel und hatte vorn auf dem Spann bisweilen einen Schlit. Stiefel, d. h. Ledersoden, kamen kaum vor (o Abb. 69).

Die Frauen hatten im 14. Jahrhundert eine Golbborte auf bem Schuh, Die vom Spann bis gur Spike lief.

Im 15. Jahrhundert Meideten sich die Manner mehr der französisch-burgundischen, die Frauen auch der italienischen Wode ähnlich.

Roftfimfunbe.

Auch in Spanien war die Prunkjucht im 15. Jahrhundert bedeutend gewachsen, der Schmuck reichlicher und kosibarer geworden. Im 14. Jahrhundert waren Haldeltetten aus bunten Persen oder Kugeln am besiebtesten, sowie Ohrgehänge; an jenen wurden im 15. Jahrhundert Medaillons getragen. Die Zeit des größten Aufwandes nachte nun heran, seitdem das Gold und Silber aus der Neuen Welt nach Spanien strömte.

Die Geräte trugen ben europäischen Charakter; boch scheinen Waffen maurischen Ursvrungs vielfach auch von christlichen Nittern geführt worden zu sein.

Bon den spanischen Nitterorden trug der 1158 gestisstete von Calatrava ansänglich die weiße Kutte, das weiße Stapulier und die schwarze Kragentapuze der Zisterzienser, seit 1385 einen weißen Mantel mit einem roten in Form einer Liste ausgeschinittenen Kreuz, der 1125 oder 1175 gestisstet des Heiligen Jatob vom Schwert (Santiago de Compostella) ein ähnliches rotes Litientreuz auf langem weißen Rod und weißem Mantel, der 1177 gestistete von Alcantara weißen Rod, schwarze Kragentapuze und schwarze schwarzes Schapulier, darauf ein grünes Listentreuz in der Korm dessen von Calatrava.

Die Ordenszeichen dieser drei Orden zeigten die entsprechenden Lilienfreuze in einer goldenen weißemaillierten Raute und wurden an einem Band von der Farbe bes Kreuzes um den Sals getragen.

Der in Portugal 1319 gestiftete Christusorben hatte als Abzeichen ein bunkelrotes Christustreuz mit einem Durchbruch ober einem kleineren weißen von gleicher Form darin und mit abgeschrägten Schen. Der untere Kreuzarm ist länger.

Elftes Rapitel.

# Deutsche

[ 1300 bis 1500.]

Die beutschen Trachten im Ausgange bes Mittelalters bilden ben Schluß, weil sie bie mannigfaltigsten und extravagantesten sind und bas reichste Wild bieser Epoche ber Auslössung bardieten. Nach ben Trachten zu schließen, muß die Farung, die bem Anbruch ber neuen Zeit voraufging, in ben deutschen Köpsen von allen europäisischen am wildesten gewesen sein. Kürze und Enge des Rocks und der Hospe bis zur Entblöhung, daneben schloternde Weite der Oberkleider und Armel (Hangearmel), Buntscheistelt bis ins Narrenhaste, mi-parti, Ausschlitzung der Ränder und Saume der Kleider zu vieredigen, runden oder blattartigen Zacken (Zattelung), Schnabelschuhe, bezopste Gugeln, Schellenbehang und maßloser Knopsbesah — das alles zusammen führt den tollsten Hogensabet auf, den die Geschische der Tracht vielleicht zu gesehen hat.

Im Anfang bes 14. Jahrhunderts war auch hier noch der lange Nock in Gebrauch (a Albb. 70), aber er verkürzte sich bei den Vornehmen, bis um 1350 auch hier die kurze Schecke die Oberhand gewann (e Albb. 70, de 71, a 72, de 73). Sie reichte um dießeit noch bis über die Hierde hinab. Da sie ihrer Enge wegen nicht gegrettet zu werden drauchte, so lief der Schwertgurt, zu einem Zierstück geworden, nunmehr



266. 70. Dentiche (1300 bis 1400).

unterhalb ber Taille um die Huften, wo er aufgenäht ober eingehalt wurde. In bieser Form wurde er Dupfing genannt und bestand meist aus Metallplatten, die oft mit Steinen verziert waren (b Alb. 70 u. 71, a 80). Statt der engen Krmel hatte die Schecke auch oft Hange armel, niemals jedoch Doppelärmel. Wo dies scheinbar er Fall ist, handelt es sich um die engen Krmel eines unter der Schecke getragenen Wamses (ac Abb. 70, de 71, a 72). Seit 1380 bis 1390 reichte die Schecke nur snapp die auf die Hüsten, so das sie dem Wamse (gamdoison) ähnlich wurde, das gesteppt unter der Rüstung getragen ward, ja diese eine kurze Zeit sogar erjehen sollte (b Abb. 89); doch wurden an der Schecke nicht, wie am Wamse stets, die nunmehr aus den langen Tuchstrümpsen zu einem Aleidungsstück gewordenen Hosen angenestelt. Wurde die Schecke als Wassenrot über der Nüstung getragen, was häusig geschah, so nannte man sie Lendner (a Abb. 79, a c 80). Der Gürtel saß im 15. Jahrehundert wieder über den Hüsten (b Wbb. 73, c 74).

Der Mantel wurde im 14. Jahrhundert noch auf der Bruft geschlossen, oder die beiden Enden waren auf der rechten Schulter zusammengenäht (a Abb. 70, b 71). Schon vor der Mitte des Jahrhunderts war statt seiner die schon im vorigen Zeitraum als Schapperun (c Abb. 54, b 57, a 64, a 75) bekannte Heufe (s. a. S. 94, 104) allgemeiner,



Mbb. 71. Deutsche (1300 bis 1400).

bie jedoch anfangs auch unter dem Mantel getragen wurde. Etwas später erschien auch sier der Tappert, sowoss der lange gegürtete als der kurze, der auch dei den unteren Ständen in Aufnahme kam und bei diesen das ganze 15. Jahrhundert hindurch, bei den Bornehmen bis 1480, in Gedrauch blieb, bis ihn im 16. Jahrhundert die Schaube ablöste. Diese, auch Juppe, Joppe genannt, kam ebenfalls zuerst bei den höheren Ständen auf und glich einem vorn aufgeschnittenen, im Oberteil erweiterten Tappert ohne Gurt. Allmählich wurde auch sie kurzer, die weiten Arnel kamen gegen das Ende des 15. Jahrhunderts ab oder wurden durch Sackarnel ersetzt, wie man seise früher schon am Tappert getragen hatte. Die Schaube war vorn offen und umgeschlagen, meist mit Pelz oder kosstoaren Stoff gestüttert und besetzt, wurde sast nie gegürtet und hatte einen breiten umgeschlagenen Kragen.

Die lange Schaube ist noch heute als Pelz und als Schlafrod in Gebrauch, während man aus der kurzen den modernen Rod und die Joppe ableiten kann, die sogar ihren Namen trägt. Ebensogut oder richtiger kann der Rod und das Aufett aber auch als Abkömmling der gleichsalls vorn offenen Schede angelehen werden. Der Schnitt, der in dieser Periode Röde und Oberkleider vorn öffnete, so daß sie aus Gewändern zum Überziehen Kleidungsstüde zum Anziehen wurden, trennt die antiken (und die aus ihnen abgeleiteten mittelalterlichen) Trachten von den modernen.

· White aday Google



a b Bornehme Tracht.

c Mann ans bem Bolle, Enbe bes 3abrb.

2166, 72, Dentice (1300 bis 1400),

Bei feierlichen Gelegenheiten war die Schaube stets lang, ebenso wie der Mantel, der nur als Amts- oder Reisetracht im Gebrauch blieb. Unter diesen Oberkleidern, die den Benennungen nach schwerz zu unterscheiden sind, da man nun auch die Heulen und Cloden als Tapperte bezeichnet (o Abb. 73, a 75), zeigt sich im 15. Jahrhundert ein turzes enges Mäntelchen von kossbaren Stoff, meist reich beseth, das auf der Schulter oder der Bruss mit einer Schulter voter den kossen der der bereit der des verdeden noch verhüllen, sondern war nur ein Renommierstück wie der gleichfalls in dieser Beit entstandene Heroldsrock, eine an den Seiten in der ganzen Länge aufgeschnittene Heule, die als Feststeid von Fürsten in sehen Lang, von Krisvalleuten sürzer getragen wurde und win 16. Jahrhundert und hötete, dis zur Hölfte des Oberschenkels reichend, den Herolden verblieb. Auch die größsaltige gegürtete ober ungegürtet Jack als Oberkleid in Form eines kurzen Tapperts (a. Abb. 67) muß noch erwähnt werden.

Wir fommen nun zu ben Ubertreibungen und Tollheiten, Die seit ber Mitte bes 14. Jahrhunderts bie beutsche Tracht so feltsam auszeichnen.

Die Sangearmel, querft an ber Schede vortommend, wuchsen feit 1380 trichterformig bis jum Rnie (c Abb. 70 u. 71, b 72 u. 73), im Anfang bes 15. Sabrhunderts



2166. 73. Deutsche (1400 bis 1450).

bis zur Erbe (b Abb. 75); sie wurden schon 1351 vorn von oben bis unten "zu Flügeln" aufgeschlist. Sie waren, reich gesüttert, besetzt und ausgezaach, bei beiden Geschlechtern gebräuchlich. Seit dem Ansang des 15. Jahrhunderts gingen sie an den Tappert über; zum engen und kurzen Wams paßten enge Armel besser.

Die Zatteln, bei sahrenden Leuten schon im 13. Jahrhundert zu finden, wurden bei dem höheren Ständen um 1450 allgemein beliebt (d. Alb. 71) und behaupteten sich bis zum Ende der Periode; sie waren oft noch dont eingesaht (e Alb. 70). Da man sie am liedsten an den langen Hängeärmeln sah, so fällt ihre Blütezeit mit der dieser Krmel zusammen in den Anfang des 15. Jahrhunderts (d. Alb. 73). Beide waren so beliebt, daß sie sogar zur Kriegsrüstung nicht sehlen dursten, wo sie doch, man kann sich denken wie hinderlich, ja sedensgesährlich werden mußten. Aber die Mode fragt nach der Zwedmäßigkeit nichts: verzichtet doch auch in unsern Tagen die Ausrüstung der Soldaten noch immer nicht auf die bunten Farben und glänzenden Zieraten, die dei der modernen Tattis so gesährlich sind.

Ebenso war Mannern und Frauen seit 1420 die Sendelbinde gemeinsam, die auch oft gezattelt war (c Abb. 73) und an der Rüstung als Helmbecke (a Abb. 79) vorkam. Sie schreibt sich wohl von dem langen Zopf der Gugel und von deren zwischen 1400 und 1430 üblicher turbanartiger Anlage (f. S. 107) her. Die Gugel



2166. 74. Deutsche (1450 bis 1500).

(Rogel, cucullus) war eine Kapuze mit angesetztem Schulterkragen (Golser), die in diesem Zeitraum eine große Rolle spielt. Beim Bolse war sie stets in Gebrauch gewesen und blieb es auch später (c Abb. 72). Seit dem Ende des 13. Jahrhundertunghmen die höheren Stände die Gugel an, die, über den Kops gezogen oder samt verm Jugeknöpst, nur das Gesicht oder gar nur Augen und Nase frei ließ. Um 1360 erreichte diese Tracht ihren Höhepunkt. Damals wurde die Gugel von den Vornehmen und selbst von Frauen getragen, war eng, in lebhaften Farben gesertigt und mit bunten Kändern und Latteln sowie mit einem oft die Jur Erde herabreichenden Schwanz oder Joyk, auch mit Schellen versehen (e Abb. 70 u. 71, a 72).

In diefer Beit trug man, wie früher die niederen Stände getan hatten, über der Gugel noch sehr häufig einen Sut oder eine Müße; auch das Schapel kommt über der Gugel vor. Als dieses Alcidungsstüd abkam, mochte man sich boch von dem Goller nicht trennen und brachte ibn mit der Jade oder dem Rod in Berbindung.

Die übermäßige Enge besonders der Beinbelleidung ist ichon erwähnt; wenn biefe an einem ober an beiden Beinen gestreift war, so waren bie Streifen giemlich fcmal

(b Abb. 73). Am Ende des 15. Jahrhunderts tauchte hier und ba icon eine enge Ubergiehhofe (a Abb. 74) auf, die nur bis auf den halben Oberschenkel reichte.

Diefes Rielbungsfilld, bas ben Ausgangspunft ber Spangenhofe in ber folgenden Periode sowie benjenigen ber fpanischen Oberschenkelbose barftellt, ift für die Blibne aus Anstandsruchfichten sehr praftisch.

Das Aussichneiden der Aleider, die schon um 1350 die halbe Brust sehen ließen, nahm im 15. Jahrhundert vorm und hinten immer mehr zu und geschah sowohl horizontal um die Achsen werde der Aussichniterst gang m Ende dieser Periode, und auch den nur selten, durch das Hemd oder einen gestickten Einsat teilweise verhüllt. Zugleich samen seit 1400 die langen Schleppen auf, und der Armel verkürzte sich, dis er 1450 nur noch dis zum Elbogen ging. Diese Armelmode und den weiten Halsausschaft nachten in dieser Zeit widerlicherweise sogar die Männer mit, die auch die nenge Jack und das Wams auf Brust und Rücken aussichniten aus dem Wams überalt das Hrust, Schultern und Unterarme nacht und ließen aus dem Wams überalt das Hends, Brust, Schultern und Unterarme nacht und ließen aus dem Wams überalt das Hends hervorschauen. Das Wäntelchen wurde zu dieser Tracht aber nur von Stuhern getragen; gesehte und ältere Wänner verhüllten sich in die weiten Oberkleider (a Albb. 75). Bom Aussichen Ein vergleichender Wick delehrt uns leicht, daß das Aussichen der Reidung in diesem Zahrhundert sich von der Schlismode des solgenden durch sein vergleichebet.

Eine ben Deutschen gang besonders eigentlimliche Tracht find die Schellen, Die vereinzelt icon früher vorfamen, 3. B. bei ben Geiftlichen, aber feit 1350 allgemein wurden. Damals trug man fie am Gurt (a Abb. 81) und an ben Armeln, im 15. Jahrhunbert, beffen erfte Salfte bie Blutezeit ber Schellentracht mar, außerbem an ber Sornfeffel, einem breiten Banbelier, bas quer von ber Schulter gur Sufte lief (b Abb. 73), und am Salsausschnitt ber Frauenkleiber (b Abb. 75). Die Schellen waren kugels ober eiformig ober auch wirkliche Glodchen, fie waren vergoldet und beftanben meift aus Gilber. Gie bingen an fleinen Rettchen, fo bag fie bei ber geringften Bewegung erflangen, barum bieg ber lofe Suftgurtel, ber Dupfing, wenn er mit Schellen befett mar. Dufing (von tofen, Betofe). Much am mirflichen Burtel tam biefer Bierat vor, bem zugleich, feltfamerweise, ber Charafter bes Bornehmen, Brachtigen und bes Marrenmäßigen anhaftete. Die Schellen waren fpegififch beutiche vornehme Tracht und tamen als folche nur noch in Schweben und in Italien vor. Nach ber Mitte bes 15. Jahrhunderts verschwanden fie und find feitdem außer ben Marren, beren Rennzeichen fie zu jeder Beit waren, ben Beiftlichen, ben Schlittenpferben und ben beutschen Spielfarten verblieben.

Bon ber geteilten Tracht (c Abb. 70, a 72, b 73) ist schon die Rebe gewesen; es liegt in der Natur der Sache, daß sie zur Buntheit suchet, doch nirgends so sehr wie in Deutschland. Das 15. Jahrhundert hatte die Manier, die Farben spmolisich zu verwenden, und bei dem allgemeinen Zuge der zeit nie Auffallende scheute man auch die grellen Tone nicht, die sich sogar an der Aleidung der niederen Stände jener Zeit zeigten.

Die Frauenkleiber verengerten sich um 1320 an Bruft und hüften mit hilfe von Knöpfen und Schnürlöchern, während ber halsausschnitt schon etwas zu wachsen begann (b Abb. 70). Seit 1350 nahm die Enge zu, so daß das Oberkleid jett auch geschnürt wurde und Schnürleibchen auftamen.

Man trug nömlich noch immer zwei Kleiber, beren unteres mit engen, am Unterarm geschnürten Krmeln versehen war, deren oberes dagegen Schmudärmel oder weit ausgeschnittene Armlöcher hatte (a Abb. 71, b 72). Statt diese Scherkleides, das nur außer dem Jause angelegt wurde, trug man auch wohl, wie der Mann, den Tappert. Der Mantel, der nebenbei auch noch vorfam, reichte nur noch dis an die Knie. Der Gürtel lief auch bei den Frauen um die Hiften (d Abb. 70), rückte aber im 15. Jahrhundert wieder an seine Stelle oder auch bis unter die Brust (a Abb. 73), wenn er nicht, wie schon früher, ganz und gar wegblied (a Abb. 71, b 72, b 75). Bugleich am auch dier die Teilung des Kleides in Leibchen und Rock vor, wiewohl selkenne als in Frankreich und England. Die Jack entsprach mit ihrem um die Hifte latenden Besah der Schede oder dem Lendner der männlichen Kleidung. Das Oberkleid hatte nun auch manchmal lange, enge Krmel; es wurde unten oder an den Seiten aufgeschlitzt oder mit der Hand aufgenommen, um das reiche Unterkleid zu zeigen (a Abb. 73). Diese Kleider wurden gern in gemusterten Stossen getragen, der Mantel jedoch einsarbig und gefättert. Mi-parti trugen die Frauen so gut wie gar nicht.

Als Kopfbebedung waren außer ber Gugel niedere, runde Filzhüte und breite niedrige Mügen in Gebrauch, die im 15. Jahrhundert, außer mit der Sendelbinde, mit Borten, Federn und Pelz geschmudt, in allen Formen und Farben das Feld behaupteten.

Bon Haar und Bart gilt basselbe wie bei den anderen Nationen; nur hier und da wurde zwischen 1350 und 1457 ein Schnurrbart (wohl slawischen Ursprungs und durch die Luzemburger eingeführt) oder ein ganzer Bart getragen, dieser manchmal am Kinn geteilt, aber meift spis zugeschnitten. Das Haar war seit dem 15. Jahr-hundert länger, so daße sis auf die Schultern siel. Die Bauern trugen es kurz. Wie sie in der Zeit der Kreuzzüge die "hösische" Gewandung angelegt hatten, so richteten sie sich, ihrem jest freilich bescheideneren Wohlstand entsprechend, in der Kleidung nach der herrschend Wode.

Schapel oder Stirnband tam nicht ab, sondern hielt fich noch bis zur Mitte bes 15. Jahrhunderts, wo es bei den Frauen von der Haube verdrängt wurde (b Abb. 70, c 71, ab 72, b 73).

Auch die deutschen Frauen stedten im 14. Jahrhundert die früher offenen Haare, ju Bopfen gestochten, in die Höhe, damit Hals und Naden zu sehen war. Alte Frauen verhallten sich mit der Rise (S. 99). Über die Gugel, die zunächst zur Geltung fam, sehten verheitatete Frauen den Kruseler oder die Hulle, eine aus Krausen bestehenen, Kopf und Hals in Form einer Molotostubuh einrahmende Haube. Nach dem Berschwinden der Gugel behielten sie ebenfalls den Goller dei. Der Schleier blieb immer in Gebrauch. Um 1400 wurden die Schläsentaschen oder Netze sür die Böpfe, später die hohen burgundischen Halso wurden sie Schläsentaschen oder Netze sür die getragen (a Abb. 73), seit 1450 aber in einer unbeschreiblichen Bielgestattigset der Formen. Regels und sadartige (a Abb. 73), kaben der weiblichen Köpsen ein wunderliches Ansehnen



2166. 75. Deutsche (1450 bis 1500).

Die Schnabelschuhe herrichten in Deutschand erft seit 1350, bis 1450 mit einer Schelle an der Spige, und kamen seit 1475 ab. Am Ende des Jahrhunderts woren im Gegensat dazu die bis dahin runden Schuhe vorn stumpf und breit, weshhalb man sie Kuhmäuler oder Entenschnäbel nannte. Der Stoff war Leder oder Seide, bei den Frauen auch Goldbrokat; die Farbe bei den Männern schwarz, bei den Frauen auch rot und gelb. Bei den Vornehmen vertrat noch bis gegen 1450 die Hosf off den Plat des Fahrhunderts die zum Knöchel reichte. Auch sederne Socien (Ledersen, Lersen), die, wenn lang, seitlich verschnützt waren, kamen bei den niederen Ständen vor.

Der Schmuck nahm in biefer Periode sehr überhand, stieg aber nicht nur an materiellem, sondern in erfreulicher Beise auch an fünstlerischem Bert. Die Kleiber wurden mit tosibaren und funstwollen Stickereien in Seide, Gold und Silber ausgeschmuckt.

Die Gerate waren noch wenig zierlich, bis fie im 15. Jahrhundert Formen der gotischen Architektur annahmen und mit Schnigwerf verziert wurden. Sie wirkten nun ihrerseits auf die Bautunst zurud (schreinermäßige und schematisierend schnörkelhaste Behandlung der absterbenden Gotit am Ende des Zeitraums). Die Gefäße wiesen

bagegen sehr schöne Formen auf und waren mit technischer Vollendung gesertigt, wie denn die Kunstarbeiten in Metall sowohl wie in Eisenbein, Holz usw. in dieser Spocke einen hohen Nang einnahmen. Bon großer Wichtigkeit ist auch der Ausschwung der bildenden Kunst besonders in Holzschnitt und Kupserstich auf der Wende des Mittelatters und der Neuzeit.

Die Garung vor bem Anbruch ber Neuzeit prägt sich in ben beutschen Trachten biefer letzten Epoche, "ber Zeit ber Narrheiten", aufs beutlichste aus: alles weist auf eine große Umwälzung hin, die in ber Luft liegt. Diese geistige Umwälzung welche die neue Zeit einleitete, brachte bann auch eine gründliche Anberung ber Tracht, als im wörtlichsten Sinne eine "Reformation an Haubt und Gliedern".

Erft feit ber Aufführung ber "Jungfrau von Orleans" durch bie Meininger sind biefe Trachen mit immer wachsender Erjolg für die Bubne ausgedeutet worden. Das Onvolibet "Tunita und Schaube", das (oft mit ben umvermeiblichen Aitefficien und Aragen) bas gange Mittelater unsicher nacht, aber nicht einmal zwischen 1450 und 1550 annabernd paft, sollte endich selbst von ben kleinften Außnen doch zu ben Zoten geworfen werben. Es ift ein traditionelles Phantasielesstüm schliemmfter Sorte. — Bgl. auch be Vernertung zum neunten Kapitel biefer Abeilung.

Das lette Kapitel beschäftigt sich mit einer Seite ber mittelalterlichen Tracht, die bei der Kostumichilberung der einzelnen Böller übergangen worden ist, weil sie sich ein gleichmäßig entwickelt hat und darum zusammensassen Behandlung zuganglich ist.

3mölftes Rapitel.

# Rriegstracht des Mittelalters.

Gleich der Friedenstracht ging auch die mittelalterliche Bewaffnung von römischen Borbildern aus, um sich in selbständiger Weise zu entwickeln und auf ihrem eignen Begg zu ganz neuen und eigentümlichen Formen zu gelangen. Dazu trug der Umstand wesentlich bei, daß die Kampseweise eine andere war als im Altertum. Die Stärke der griechtscher wird weben berebere beruhte auf dem Fußvoll und dessen lieden taltischer Benvendung in wohlgeschulten Massen. Die germanischen Eroberer dagegen siegten mit der Kraft des berrittenen Mannes im Einzelsampse. Daher ging die Schußbewaffnung des Mittelalters, im Gegensaße zur antiken, darauf aus, den Mann für den Einzelsamps möglicht zu schüßen, und sie erreichte dies Ziel so vollkommen, daß schließlich der Kilker vom Kopf bis zu den Füßen in Eisen gepanzert war.

In ber Entwidelung biefer ritterlichen Ruftung unterfcheibet man vier Perioben, und awar

- I. das Fortwirfen der antifen Überlieferung, des beringten und beblechten Leder- oder Filgpangers, bis etwa 1150;
- II. Die Herrschaft bes geflochtenen Rettenpangers, Die Blütezeit bes Rittertums feit ber Reit ber Kreuggige begeichnend, bis etwa 1300;
- III. bie Berbindung bes Kettenhembs mit einzelnen feften Pangerplatten, also bie Ubergangszeit zur folgenden Beriobe, bas 15. Jahrhundert umfaffend, und
- IV. die Zeit des geschlossenn Plattenharnisches, seit dem Ansang des 15. Jahrhunderts. Diese Periode reicht noch in die neue Zeit herüber.



a 9. Jahrhundert (Rarolingifder Frante). b 10. Jahrhundert.

c 11. Jahrhundert.

Mbb. 76. Rriegstracht bes Mittelalters (Erfte Beriobe 1. 2.).

#### Erfte Beriobe (bis 1150).

1. Vom fünsten bis zehnten Jahrhundert bestand die Ausrüstung, der Grundform nach im Anschluß an die edmiche, aus einem kurzen Rock mit Halduß an die edmiche, aus einem kurzen Rock mit Haldußeneln, der aus Leder gefertigt und durch Metallbeschläge entweder stellenweise in Form von Schuppen oder Puckeln oder ganz und gar in Form von Schuppen oder größeren Kingen verstärkt war (a Abb. 45 u. 76, c 46, 47 u. 48). Die Beine wurden nur mit Binden oder Riemen geschützt (a. Abb. 76, a 77), der Kopf dagegen durch eine Kappe von Leder, mit Metall beschlagen, selten ganz von Metall und dann meist vierskantig, die auch schon früh mit Wangenklappen und einem Raseneisen (c Abb. 76, a bc 77) versehen war. Der mäßig große Schilb war schülsseltartig (ab Abb. 76, a bd 45, c 46) oder odal (d Abb. 47) und bestand aus Holz, mit Leder überzogen und mit metallenen Streisen und Nägeln, in der Mitte mit einem großen Metallbuckel versehen.

Das Schwert war einsach freuzsörmig und hatte auf dem Griffe wagerecht, später sentrecht einen linsensörmigen Knauf. Die Hauptwaffe war der Speer, doch waren auch Wurfspieß, Messer, Axt und Bogen in Gebrauch.



Abb. 77. Rriegetracht bes Mittelalters (Erfte Beriobe, 2., 3.; Zweite Beriobe).

- 2. Bis 1050 trat eine Wandlung insofern ein, als man zugunsten der freieren Bewegung den Panzerrod aus weicherem Leder, Filz oder Linnen herstellte und die Kinge verkleinerte und übereinandergehend oder reihenweise darauf befestigte, die Platten ebenfalls bedeutend kleiner und meist in Rautenform machte (de Abb. 76, a d 77). Ungleich erhielt der Panzerrod eine Kapuze, lange Krmel und Handschuhe und die Vorderseite der Beine einen gleichen Schub, der hinten zusammengeichnallt wurde (d Abb. 77). Der Helm erhielt die Form eines Kessels mit flachem Boden oder eines Kegels (normannisch, Abb. 77), er wurde gänzlich von Eisen gesertigt und hatte bisvoeilen auch einen Kackenschub (a Abb. 77). Der Schild zich einem langgestreckten Oval oder einem abgerundeten, spishwiktigen Dreiest und var oft von bedeutender Kröße (a Abb. 76, 77). Bisweilen erhielt auch das Roß eine ähnliche Müstung. Das Schwert wurde breiter, länger und schwerer und bemgemäß der Knauf größer und kugeliger, der Speer länger und schwerer und bemgemäß der Knauf größer und kugeliger, der Speer länger und schwerer und bemgemäß der Knauf größer und
- 3. Gegen bas Ende bieser Periode wurden an dem Panzerrock, der nun mit Ringen reihenweise oder mit Ketten besetht war, weite Kniehosen angebracht, während man den Unterschenkel mit ebensolchen Beinlingen deckte. Der Helm wurde höher und erhielt einen Gesichtsschut (o Abb. 77), während die Nasenschiene abkam.



a Enbe bes 12. 3abrbunberte.

b c 13. Jahrhundert.

266. 78. Rriegetracht bes Dittelaltere (Bweite Beriobe).

### 3weite Periode (1150 bis gegen 1350).

Alle bisher üblichen Herftellungsarten ber Panzerung wurden in dieser zeit, wohl insolge der Kreuzzüge, durch den im Morgensande heimischen, nur aus Rüngen stoffartig geslochtenen Kettenpanzer verdrängt. Dieser wurde ohne Unterlage so aus sehr kleinen Rüngen versertigt, daß jeder Ring vier andere in sich aufnahm. Seder Ring wurde eigens vernietet, so daß das Ganze, obwohl dem Körper antiegend und nachgebend, doch eine große Sicherheit gegen Hieb und Stich darbot. Die Hose ternnte sich wieder vom Rock, und so trug der Nitter das langärmesige Kettenhemd bis über die Knie, die Beine und Füße verhüllte er mit der Kettenhonds, dem Kopf mit der eisernen Kapuze aus demselben Stoff, die wie die Kettenhandschuhe meist besonders beschaft wurde (c Ubb. 77, 78). Das ist die Schutzüstung, wie sie in der Blütezeit des Rittertums üblich war, die "sichte Brünne" (broigns) der deutschen Hetenhemd, um dessen Deutschnieden. Unter dem Kettenhemd, um dessen Deutsch zeit das Wassenden die Kobb. 79, s. S. 115) getragen, über der vernindern, wurde ein gestepptes enges Wanns (d Ubb. 78), das die den Rittern lang, die gene den Sürtel Kriegern kurz war, seine Krmel hatte und vom untern Saum dis gegen den Sürtel

hin aufgeschnitten wurde. Es war anfangs, als es noch bisweilen unter dem Kettenhemd getragen wurde (e Abb. 77, a 78), meist einfardig, mit anderem Futter versehen, oft auch gestickt, vielsach mit dem Wappen des Trägers oder seines Lehnsheren, seit dem 13. Jahrhundert auch geteilt in dessen Wappenfarben. Dieses Wappenhemd ist der Ausgangspunkt des mi-parti. Das Streitroß ward in gleicher Weise mit einer Decke bekännt.

Über der Kettenkapuze trug man ein Schapel, zum Kampf wurde der nunmehr nach unten bis zu den Schultern verlängerte und mit Augenichligen versehene Helm, der Topfhelm, aufgeftülpt (Ab6. 78). Auf dem Helm wurde irgend ein Gebilde (Kleinod) im Anschlüßen an das Wappenbild, auf dem Schild das Wappen, an der Lanze ein Fähnlein angebracht. Der Schild war seit dem 13. Jahrhundert mit Werg efüttert; die Sporen waren, obwohl Addersporen seit derselben Zeit bekannt, einsache Stacheln, die auf eine durchlöcherte Eisenplatte genietet und vermittelst dieser an den Fersenteil der Kettenhose ausgenäht wurden.

Die Angriffswaffen waren bieselben, nur die Armbrust wurde häusiger angewandt; auch ersand man besondere Wassen, "Panzerstecher", spitzige Dolche, ebenfalls um dem Kettengestecht besser beizukommen.

## Dritte (Übergangs-) Periobe (14. Jahrhundert).

Die Wandlung ging hier aus von der Aleidermode: mit dem Roct verfürzte und verengerte sich auch das Aettenhemd und der Wassiernock (e Alde. 78), dieser wurde zum engansiegenden, gesteppten, sedernen Lendner, der Schecke entsprechend (Abd. 79, ac 80). Ansangs wurden nur die gesährbeisten Stellen der Aetnenüstung durch Platten geschützt, also Brust, Schultern, Außenseiten der Arme, Knie und Schiendeine. Diese Platten waren ansangs aus harten Leder und mit Metall beschlagen, dalb aber gänzlich aus Metall. Die Brussplatten wurde oft auf dem Lendner angebracht, und dann hingen Schwert und Dolch an zwei Ketten von ihr herad, während der Dupfing über dem Lendner die Scheiden trug (de Abd. 79); eine Sitte, die sich hernach wieder verlor.

Diese Platten wuchsen mit der Zeit zu immer größerer Ausdehnung und paßten sich immer vollsommener den Formen des Körpers an, so daß sie in der zweiten Hälte des 14. Sahrhunderts das Ringgeslecht zum Teil entbehrlich machten. Bon da nrückten sie schnell aneinander und gewannen eine kredssichwanzartige Gliederung, do daß sie am Ansang des 15. Sahrhunderts eine vollständige bewegliche Plattenrüftung bildeten. Ein Schuzz, den man ansangs zum Schuz der Oberschenkel anzubringen verzuchte (d. Abb. 78, a. 81), wurde durch zwei metallene Klappen ersetzt (d. Abb. 80, d. e. 81).

Gleichzeitig mit dem Beginn der Plattenrustung tam eine Kappe in Form einer zugespitzen Halbfugel oder eines breiten Kegels auf, die aus einem Stüd geschmiedet und langs ihren unteren Randos mit einer Kragenkapuze von Ringgestecht versehen war (c Abb. 78, ac 79, a 80), das Ganze eine Nachbildung der Gugeltracht in Eisen. Auch der Stüllphelm, der über dieser Kappe getragen wurde, ward jest nicht mehr zusammengenietet, sondern aus einem Stüd geschmiedet. Bald verlängerte sich die ebengenannte Kappe nach unten und erhielt ein Visier, das, um zwei Niete drebbar,



(† 1349). 216b. 79. Rriegetracht bes Mittelaltere (Dritte Beriobe).

(1350 bis 1364). (1350 bis 1400).

fich nach oben aufflappen ließ ober vermittelft eines Scharniers feitlich umgeschlagen werben tonnte (b Abb. 79). Diefer neue Belm, Baffinet (Bedenhaube) genannt, machte, als er noch ein bewegliches Rinnftud befommen hatte (b Abb. 80), Die Rettentapuze überflüffig, bon ber nur noch ber Goller (Salsbrunne) übrigblieb, balb burch eiferne Reifen um Sals und Schultern verftartt und erfett. Der schwerfällige Topfhelm blieb feitbem nur noch für bas Turnier in Gebrauch (Stechhelm).

Das Roft warb wieber in abnlicher Weise gevangert. Daß bie Mobeformen ber Rleibung (Sangearmel, a Abb. 81), Schubschnäbel und Batteln (a Abb. 80) auch an und ju ber Ruftung porfamen, verfteht fich faft von felbft (G. 118). Bisweilen fiel fcon in biefer Beriobe ber Lenbner fort.

Die Lange war noch beträchtlich verlangert und mit einem platten-, fpater trichterförmigen Sanbichutz versehen. Das Schwert wurde noch langer und breiter, Rnauf und Barierstange noch großer und ftarfer. Der Dolch mar allgemein geworben, bie Armbruft an bie Stelle bes Bogens getreten. Erft in biefem Jahrhundert tamen Streitfolben, Morgenfterne und Rriegsflegel in verfchiebenen Formen auf.

Die Ruftung ber gemeinen Rrieger war natürlich feine fo vollständige wie oben beschrieben; bier ift mefentlich von ben Rittern bie Rebe. Jene hatten oft nur eine eiferne Rappe und einen Leberrod, behielten auch bas Ringelhemb noch lange bei.



a Enbe bes 14. Jahrhunderts. b Graf

b Graf Warwid († 1471). c Richard III. († 1485).

Abb. 80. Rriegetracht bes Mittelalters (Bierte Periobe). England. Gotifche Darnifde.

## Bierte Periobe (15. Jahrhundert).

Die aus geschmiedeten Platten zusammengesügte Schutzüstung (Krebs) bebeckte Hals, Brust und Riden völlig, von den Armen und Beinen anfangs nur die Borderseite; bald aber erhielten auch diese Teile, abgesehren von der hinteren Seite der Oberscheft, ihre Bedeckung, die Teile des Panzers schlossen die sieder in Röhrensommals "Racheln", ein, nur Achschhöhle, Armbeuge usw., die der freieren Bewegung halber frei bleiben mußten, wurden mit Rettengeslecht gedeckt. Es bestand also eine vollständige Rüstung aus solgenden teils gegliederten "geschobenne"), teils undeweglichen Teilen: Helm, Halsberge (geschoben), Brustharnisch sim zweimal geschoben), Rüsdenplatte, Schulterkacheln, Oberarmröhren (mehrmals ablindrisch geschoben), Kilbogenkacheln, Unterarmröhren (zwei Stüde mit Scharnier zum Austlappen), Stulphandschluhen, (mehrsach aus Reisen geschobenem) Histogunz sum Austlappen, Stulphandschluhen, (mehrsach aus Reisen geschobenem) Histogunz sum Austlappen, Stulphandschluhen, (mehrsach aus Reisen geschobenem) Histogunz schuser sich und Lein, Unterzeich und geschobenen Panzerschuhen sein Litterzeich und geschobenen Panzerschuhen schus lein unsehalb sie oft erst ausgeschadt wurden, wenn der Ritter bereits zu Pferde saß.

Roftfimfunbe.



Abb. 81. Rriegstracht bes Mittelalters (Bierte Periobe). Deutschland, Gotifche Sarnifche.

Die einzelnen Teile biefes "gotischen" Harnisches (Abb. 80, 81) waren in der Wittellinie mit Kanten oder Gräten, an Elbogen, Knien uhr, mit Spigen verseher, und die Nänder der Schienen, wo sie übereinandergreisen, zu Zieraten ausgehämmert. Der Brustharnisch hatte zum Auslegen der Lanze einen starten Haten unter der rechten Schulter. Seit dem letzten Vullegen der Lanze einen starten Haten unter der rechten Schulter. Seit dem letzten Kehlungen gerippt, eine Ersindung der deutschen Waffenschwicken sin solcher Haten gerippt, eine Ersindung der beutschen Waffenschwicken sin sollendetes fünstlerisches Wert und giug als solches in das 16. Jahrhundert über, das ihn auf die reichste Weise ornamentierte — doch das gehört der Neuzeit an.

Die Pferbe erhielten eine ahnliche Plattenruftung. Für die Infanterie (Söldner ober Landslnechte), die in diesem Jahrhundert schon wichtig zu werden begann, bildete sich eine "halbe" Ruftung aus Kappe, Brust= und Rückenstück und gegliederten Oberschenkelbecken (Deichlingen) aus.

Als Ropfichut blieb bas Baffinet, in England bis 1450 auch mohl noch mit bem Kettenkragen (a Abb. 80) in Gebrauch; bort war es am unteren Ranbe mit einem

gepolsterten, gestidten Bulst (b Abb. 80) umzogen, vielleicht einer Reminiszenz des Schapels über der Kettenlapuze. Diesem Jahrhunbert vorzugsweise eigen ist eine neue Helmform, die salade oder der Schaller (do Abb. 81), eine glodenförmig geschmiedete, nach hinten schland verlängerte Kappe mit einem Augenschlit, deren eine Form deweglisches Visser und Nackenstid hat, und in Verbindung damit ein halbrund geschmiedetes Stück zur Bedeckung von Kinn, Hals und Wangen, Bart (Varthaube, dawiere) genannt, das mit einem Niegel vorn am Brustharnisch besestigt wurde. Zugleich bildete sich das Vassinet weiter aus, so das es mit beweglichem Visser und Kinnstück den Kopf völlig umschloß und sich an Halsberge, Schulterkacheln und Brustpanzer nunmehr lückenlos ansügte. Diese volltommenste Form des gänzlich geschlossenen Helms wurde Burgunderhelm oder armet genannt.

Der Schilb ward kleiner und nun nur noch von Metall, ansangs noch breiedig, seit 1450 lieber treisförmig gesertigt. Die Insanterie behielt die großen Setz- und Armschilbe noch bei.

Die Angriffswaffen änderten sich wenig, wurden nur noch etwas länger und schwerer, die Parierstange des Schwertes oft nach der Klinge zu gebogen. Gegen Ende des Jahrhunderts kam ein besonderes Schwert von außerordentlicher Größe, der Zweihander, auf. Reu erscheint im 15. Jahrhundert noch die Helbarde (b 266. 81).

Im letten Drittel bes Jahrhunderts gewann der Gebrauch des allerdings noch äußerst unvolklommenen Feuergewehr's an Ausdehnung, was für die Folgezeit wichtig ist. Geschüge waren schon hundert Jahre früher verwendet worden. Die Sporen hatten seit dem 14. Jahrhundert immer Räder. Lendner und Dupsing kamen gänzlich ab; das Schwert wurde wieder am Gürtel um die Taille getragen.

Die Bauptfehler, bie auf ber Bubne gemacht werben, fint bie fpiegelblante Bierlichfeit, bie an ben Birfus erinnert, und bie Anwendung ber Plattenruftung burche gange Mittelalter. Befonbere follten bie blanten womöglich meffingenen Ringtragen jur Tunita beim Chor vermieben werben, ebenso wie bie grundfalfchen Stiefel! Die Deffingruftungen, eine grafliche Ausgeburt ber "romantischen" Richtung in ber Theaterphantasie, find wohl an allen guten Theatern in die Rumpellammer gewandert, wohin fie gehören. Der Ringelpanger ober bie Brilinne, besonders bie Kettenhofe, die in der triegerischen Roftilmierung in ber Beit ber Rreuglige eine fo große Rolle fpielt, war ihrer Empfinblichfeit und Roft = fpieligteit wegen fiete ein munber Buntt felbft bei großen Theatern. Das Ringgeflecht wird aber anch ans bilinnem Drabt geftridt bebnbar bergefiellt, neuerbings fogar taufdenb echt und nicht ju teuer aus Binbfaben. - Der 3meibanber ift nur ale Barabemaffe bei Aufrilgen u. bal. verwertbar. - Bei ber Blatteurliftung barf ber Bruftbarnifd nicht über bem Lenbner ober gar über ber Tunita (!) angelegt werben; wenn man über lendner verfügt, tann man ben Darftellern fogar bie Bruft- und Rudenftlice fparen. Smitation ber Plattenriffung ans Rilg u. bgl. empfiehlt fich nicht. Die echte, berb aus Stabl bergeftellte Plattenruftung ift, mo fie bingebort, gar nicht ju entbebren megen bes burch bas Beraufc bis jur volligen Illufion gesteigerten lebenbigen Ginbrude unmittelbarer Briegewirflichfeit, jumal bei Rampffgenen und in grofferer Angabl. - Roch fei por ber Berwenbung ber Bellebarbe früber als im 15. 3abrbunbert gewarnt.

9 .

#### Dritte Abteilung.

# Trachten der Neuzeit.

Erftes Rapitel.

# Beitalter ber Reformation.

[1500 bis 1550.]

#### Deutsche Renaissancetracht.

Es ift allbekannt, was die neue Zeit heraufführte: die Wiederaufnahme der klassischen Sudien (Humanismus), die in Italien schon hundert Jahre früher volkzogene Nenaissance in der Kunst, die großartigen Ersindungen (Schießpulver, Buchdruderkunst) und Entdedungen, das Aussommen der modernen Fürstenmacht gegenüber dem mittelalterlichen Lehenswesen und gleichzeitig das des Virgertums durch den mächtig gestiegenen Wohlstand, endlich, als Produkt des allgemein veränderten Densens und Wollens, die längst als Notwendigkeit von allen Einsichtigen erkannte strchliche Reformation. Aus der gestigen Gebundenheit des Wittelalters suchhen die Menschen sich zur persönlichen Freiheit hindurchzuringen; nie sind mächtige und charaktervolle Individualitäten so häusig gewesen als auf der Wende des Wittelalters zur Neuzeit. Seitdem strecht das Recht der Persönlichsteit nach Anerkennung.

Die Resultate waren einerseits eine im 16. und noch mehr 17. Jahrhundert sich vollziehende gänzliche Beränderung und Verseinerung der Lebensweise, ein mächtiges Anwochsen des Vertehrs, anderseits der Ausschwung der Künste und besonders der Misselfenschung der Künste und besonders der Wisselfenschung der Künste und besonders der Gischenden Herachen Zere: Wicklungen, wie sie unsere Zeit aus ähnlichen Ursachen abermals in noch großartigerem Maßtabe hat entspringen sehen. Nur die surchtbare Grausanteit und Harden abermals in noch großartigerem Maßtabe hat entspringen sehen. Nur die surchtbare Grausanteit und Harden dermals und Benaissans und Benaissanse noch in diesem Zeitalter, als die großewation, Humanismus und Benaissanse auch noch in diesem Zeitalter, als die großewegung der Geister das Leben zu einer Lust machte, so arg gewesen wie irgendwann und hat sich die tief ins 18. Jahrhundert ziemlich ungeschwächt erhalten. Erst der moderne Geist hat sie seit der Revolutionszeit mehr gemäßigt als in Jahrtaussenden zuwor, und zwar etwa in demselben Grade, in dem er sich von dem Christentum befreite, das sich in dieser Richtung von jeher als ohnmächtig erwiesen hat. Doch ist damit nicht gesagt, daß weitere Fortschritte in der Gesittung nicht noch sehr denschar und äußerst wünschenswert wären.

Iener Umschwung, bessen Wendepunkt durch den Antritt des 16. Jahrhunderts bezeichnet wird, brachte auch eine wenngleich nur allmähliche, doch, wie es in der Natur der Sache liegt, gründliche Umgestaltung der Tracht. Bei aller gesunden Freude an Wohlstand und soliber Pracht nacht sig nie Wegenstag zu der noch laut nachtlingenden Buntheit und Bizarreite des vergangenen Zeitalters, die in der Schlitzmode allerdings nach einer Richtung erst jett ihren Höhepunkt erreichte, in dunklen Farben, in schlichten und einfachen Formen der Ernst der neuen Zeit gestend, die Richtung und Setzigkeit gesunden hatte (o Abb. 82, a 85, c 86, b 87, a 88).

Es ift ein unwiderstehlicher ernfter Freiheitsbrang, ein mannlicher, fühner, freier Rug, ber burch jene Beit ging; baber gab, im Gegensat zum Mittelalter, jest ber Mann ben Ton für bie Tracht an, beren Streben vor allem babin ging, auch ben Rorper von jeder beengenden Sulle zu befreien, ihm leichte, freie, bequeme Bewegung au gestatten. Die bierin am weitesten gingen, waren auch bie Tonangeber für bie Epoche: Die berühmten Landelnechte. Diefer fo vollstumliche Rame bezeichnet bas heimifche Fugvolt als bie Rnechte bes beutichen Lanbes, im Gegenfat ju ben Schweigern, Die in ausländischen Diensten als "Reisläufer" fochten. Mit Lange bat bas Bort nichts zu schaffen. - Die Berwendung bes Schiefpulvers batte nämlich bie Ruftung überfluffig zu machen begonnen; bamit wurde es auch bie enganliegenbe Rleibung, und in ber Rriegführung erlangte bas Fugvolt nicht nur eine Bebeutung, bie bis auf ben heutigen Tag wächft, sonbern es tam auch wieber ju Ehren. Nicht mehr ber Ritter fampfte und entschied bie Schlachten, sondern ber "fromme (b. b. madere) Landofnecht", ber oft genug eblen Blutes mar. Diefer brachte nun eine Ungebundenheit in die Tracht hinein, die wieder bas phantaftische Element zu regellofer Bilbheit ausbilbete; und feltfam, bie Stromung ber Reit mar fo ftart, bag um bas Jahr 1520 nicht nur in Deutschland, bas jest gum lettenmal bie Rubrerrolle auf fleiblichem Gebiete übernahm (war boch bie Reformation felbst eine Emanaivation bes Germanentums bom romanifden Geifte), fonbern auch in ben anberen Ländern des Kontinents selbst die vornehme Tracht einen abenteuerlichen, wirklich landstnechtischen Rug hatte (c Abb. 90, a 97).

Das hervorstedenblie Merkmal ber Renaiffancetracht ift nämlich bie Schligung auf ber Riade und beren Futter.

Man machte nämlich Bams und Hofe beweglicher, indem man sie ausschichtit; wenn an jenem nun das hemd durch die Schlite hervorschaute, so muste an der Hose bie Blöße gedeckt werden, was durch Unterstütterung mit einem leichten, bunten, beis durch Unterstütterung mit einem leichten, bunten, meist seiden Stoff geschat. Damit war das Prinzip gesunden, das nun auf die ganze Kleidung ausgedehnt wurde. Die Schlite sanden sich auf der Bruft, auf dem Rücken, besonders aber an den Armeln und an der in dieser Zeit ausgekommenen Oberschne siehen sehr unzug, so daß die Bewegung ungehemmt war. Zu diesem Behuf schnitt man auch Armel und Hose au Elenbogen und Knie quer durch, sernachte man die Schlitze quer und hieder Muster und Figuren aus ihnen, so das Kutter sast aus daren von der eigentliche Stoff zu einem Sphsem von



a Bürger (Anfang bes Jahrh.).

b Stuber. c Burger (feit 1520).

Mbb. 82. Deutsche Renaiffancetracht (1500 bis 1550).

ichmalen Bänbern wurde, die das Ganze zusammenhielten. Auch die Schaube wurde aufgeschlitt (d Abb. 82), sogar die Schube und das Varett, so daß dessen Kandellen Kande

Es ist eine seltsame, aber schwer abweisbare Beobachtung, daß die geschliste Tracht mit der Kichlichen Resormation gleichen Schritt hielt, sich daßer in Deutschland länger behauptete und freier entwickelte als in den anderen europäischen Ländern (Stalien, Spanien, Frankreich, England), wo sich das kirchliche Leben nicht zur Freiheit durchzuringen vermochte.



266. 83. Deutsche Renaiffancetracht (1500 bis 1550).

Dunkle Farben waren jest wieder häufiger, daneben aber behaupteten sich mi-parti und alle Farbenspielereien noch weiter und kleißen sich gerade mit hilse der Schlikmobe ins unglaubliche ausdehnen. Oft trugen die Landsknechte auch ein Hosenbein eng, das andere geschligt (a Abb. 83) oder in berselben Weise ungleiche Armel oder beides. Zugleich brachten sie eine Reuerung von großer Tragweite: sie trennten Strumpf und Hose. Diese, die früher von der Historia an die Fußspissen gereicht hatte, bestand nun aus zwei Hosen übereinander, die etwas länger als nötig gemacht wurden, deren untere, die Futterhose, ganz, deren odere zerschlist war, so daß man sie etwas zusammenschieden konnte. Über das untere Stüd der Unterhose zogen sie Strümpse, auch diese waren oft oben zerschlitigt (Abb. 83, c88, a 135, a 136), und banden sie am Knie sest. Dies war der erste Schritt zu unserer heutigen Hose. Eine zweite Verändberung gehört in den solgenden Zeitraum.

Haufig trug man Strumpf und Hose in einer Farbe; waren Hosen ober Strümpfe ober beibe an einem oder beiben Beinen mit Längsstreifen verfehen, so waren biefe, im Gegensat zur vorigen Epoche, sehr breit (e Abb. 82, ab 83, c 88, a 135, ab 136). Die beliebestelten Farbenzusammenstellungen waren: gelb und schwarz, rot und weiß, gelb und blau, rot und bau, rot und grün, rot und schwarz, grin und weiß, schwarz und beig.



Abb. 84. Deutsche Renaissancetracht (1500 bis 1550): Leute aus bem Bolle.

Die entblößten Naden und Schultern widerstrebten ber ernfter geworbenen Reit: fo rudte benn feit 1510 bas Bemb gum Salje hinauf, ben es mit feinem goldgeftidten Saume umgab (b Abb. 86, b 82, c 83). Nun folgte bas früher fpit, jest vieredig ausgefchnittene feitlich zu fchliegenbe Wams (Abb. 82, a 83, b 86) balb nach, fo bag bom hemb nur noch eine schmale Krause oben hervorsah. 1530 war bie neue Tracht allgemein. Das Mäntelchen bes 15. Jahrhunderts hielt fich nur bei ber Jugend noch bis ins zweite Sahrzehnt binein, bann raumte es ber Schaube bas Relb völlig. Rugleich wurde aus bem Bams ein gesteppter Rod mit oft faltigem Schof, ber wenigstens bie Buften, auch wohl bie Oberichentel noch jum Teil ober gang verhullte (c Abb. 82, b 83, c 86, b 87, b 136). Um langften war er in England, am fürzeften in Frantreich; bie Landstnechte behielten gern bie furze Form bes Bamfes bei (ac Abb. 83. c 88, a 135, a 136), bas nun übrigens wieber oft born geschloffen war und über ben Ropf angezogen murbe. Much trugen fie ein armellofes Ubermams aus Leber ober Filg (e Abb. 83) fowie breite Barnifchtragen aus Rettengeflecht ober ftatt beffen Lebergoller. Die Armel bes Wamfes wurden, wie oben geschilbert, geschlitt und jufammengeschoben, wohl auch mehrfach quer unterbunden, fo bag fie ale Reiben übereinanderstehender geschligter Bulfte erschienen. Waren fie bemnach überlang und oben weit geschnitten, fo schloffen fie boch am Sandgelent eng ab.

Die Schaube verlor infolge biefer Dobe ihre Armel gang ober jum Teil (b Abb. 86, b 87): in Deutschland hatte feit 1530 feine Schaube mehr Armel; in Franfreich und England famen auch fpater noch halbe Armel baran vor. Seit 1520 hatte man erft bie Armel auf ber Rudfeite aufgeschnitten und mit Refteln verfeben, um fie nötigenfalls jurudichlagen ju tonnen; gefchah bies, fo lag ber untere Saum auf ben Schultern, und bas reiche Futter fiel über ben Dberarm faltig berab. Bugleich war bie Schaube immer furger geworben, fie reichte 1520 nur noch bis an bie Babe, bald nur bis ans Knie und verkurzte fich in der Kolge noch mehr. Bon den Bornehmen wurde fie in hellen Farben getragen; ber Rragen fiel bis auf ben Ruden binab und murbe feit 1530 aus anderefarbigem Stoff bergestellt. Bisweilen hatte bie Schaube auch einen fleinen Stehfragen. Der Burger bewahrte bem Rleibungeftud feinen Ernft: er trug es buntel und mit einem bunteln Belg ober Stoff gefüttert, behielt auch bie Sadarmel gern bei, wie ber Belehrte bie weiten Urmel.

Uberhaupt unterschieben fich bie Stanbe jest mehr, sowohl burch ben Stoff als burch bie Farbe. Der Bauer (ac Abb. 84) blieb bei bem Rittel in Geftalt einer höchstens bis oberhalb bes Rnies reichenben Tunita, bei Gugel, Goller und Bundfouh und bei ber auch fonft noch immer vortommenben ungeschlitten engen Sofe; bie weite und lange Sofe, ber heutigen gang abnlich, bie wir bei Schiffern und Rischern im 16. Jahrhundert finden, ift die nie gang abgefommene altgermanische Sofe. Bauern und Burger trugen fich einfacher und bunfler, mabrend bie vornehme Tracht toftbar und bunt erschien. Die Gelehrten maren berechtigt, Rot zu tragen, wenn sie nicht, gleich ben Juriften und Theologen, schwarz gingen. Sonst war Schwarz noch immer Trauerfarbe.

Ein charafteriftisches Stud ber Tracht, bas nur in biefem Beitraum vortam, ift ein im Oberteil enger, um die Suften aber einem weiten faltigen Frauenrod abnlicher Baffenrod, ber unter (b Abb. 135) ober auch über bem Barnifch getragen murbe, bis an die Rnie reichte und bismeilen einen Goller batte.

In berfelben Richtung wie bie mannliche veranberte fich gleichzeitig auch bie Frauentracht. Much bier rudte bas Rleib herauf (Abb. 85, a 86, a 87), Die Schleppe wurde fürzer, die Armel langer. Diese waren entweder eng und nicht geschlitt, mit einem Aufschlag verfehen, ber bie halbe Sand bedte, ober eng, mit einem Langeschlit am Unterarm ober Ellenbogen verfeben, wohl noch bagu an ber Achsel ober am Ellenboaen ober an beiben Stellen quer burchschnitten und wieber angenestelt, baß bas hemb baufchig bervorquoll, ober rundum mit vielen fleinen buntgefütterten Langsichligen verfeben ober mit Schligenreihen ober smuftern. Doch famen auch weite Armel por, porn aufgeschnitten, sowie folche, bie nur am Ober- ober nur am Unterarm weit waren. Die Flügel waren felten, wurden, wo fie noch vorfamen, über ben Arm gelegt (a Ubb. 85) ober, wie bei ben Mannern, einfach hinten in ben Gurtel geftedt. Berabhangen burfte nun nichts mehr. Die Aufschlage wurden gegen 1530 von ber ichmalen Sandfrause verbrängt (e Abb. 85, a 87).



Abb. 85. Deutsche Renaiffancetracht (1500 bis 1550): Frauen ber boberen Stanbe bis 1530.

Der Kleideraussschnitt war bis 1520 noch ziemlich ties, auch hier vorwiegend viereckig, doch wurden Brüste und Schulkern nunmehr sast immer durch das Hemd oder einen gestickten Einsah verhällt. Seit 1520 aber deckte das Hemd auch wohl Nacken und Brust gänzlich dis an den Hals, dort in der Krausse endend (a Albs 87). Diese Tracht war spezissisch deutsch und am Ende des Zeitraums hier allgemein; in Frankreich liebte man sie nicht; in Italien sand sie im vierten und fünsten, in England im sechsten Anstreich liebte man sie nicht; in Italien sand se krussstäte Brussstät sie nun weg. Von 1530 die 1550 wuchs auch das Kleid die zum Halse, so daß vom Hemd nur noch die Krauss siehen beit schwarz bied. Der Goller war nun überflüssig, erhielt sich aber bei den deutschen Frauen noch lange als Paradestück, meist mit einem Stehfragen versehen (a Ubb. 86).

Die lange Schleppe, schon 1520 selten, war 1530 verschwunden, doch durften die Füße unter dem Kleide nicht sichtbar werden. Der Gürtel rückte seit 1510 herab, so daß er 1520 wieder an der richtigen Stelle saß (a Abb. 85).

Außer ben Armeln wurde selbst bei den deutschen Frauen kein Teil des Kleides geschlitzt, als etwa hie und da das Mieder hinten und vorn oder der untere Kleidsaum. In dieser Spoche trug man häusig, besonders in Deutschland, nur noch ein Kleid, auch wohl in England und Italien; allein in diesem Lande brachte



266. 86. Teutsche Renaiffancetracht (1500 bis 1550),

man gern Årmel aus anderem Stoffe sowie gefütterte Schliße an, um den Schein zweier Kleider zu bewahren. Immer häufiger wurde nun auch Leib und Rock getrennt, d. h. der Rock in Falten zusammengeschoben gesertigt und das anliegende Wieder gleichsalls besonders beschafft.

Der Gurtel sehlte selten, hing aber lose um die Hüften und trug an langer Kette oder Schnur ein Töschchen (a Abb. 87), den (offenen) Fächer oder den Dolch (e Abb. 87). Doch darf bei diesem wohl auch an friedliche Nerwendung gedacht werden. Die Schürze, in der Länge des Kleides getragen, wurde seit den dreißiger Jahren nicht nur als Haustracht, sondern auch als Schmudfitus allgemein (a Abb. 98). Bei den niedern Schnden hatte sie die Gestalt eines vorn und hinten enggefältelten Rockes mit Schulterbändern (b Abb. 84), wurde auch wohl mit einem besondern Gürtel seitlich aufgeschürzt, so daß sie unten das Kleid sehen ließ.

Einen Mantel trugen nur noch Burgerfrauen niedern Standes und Bauerinnen bei schlechtem Wetter oder beim Kirchgange; er war weit, am Halse gefältelt und wurde unterm Kinn geschlossen. Die Schaube glich ber der Manner, sie wurde aber seit 1530 immer enger.

Die Farben waren, außer bei alten Frauen, meist lebhaft und wurden mit großem Geschmad zusammengestellt; mi-parti trugen nur Marketenberinnen und



Abb. 87. Deutsche Renaiffancetracht (1500 bis 1550).

sahrende Frauen. Noch wurde in den Stoffen großer Lugus entfaltet; roter und golbener Samt oder Atlas und Goldbamast aus Italien und Burgund waren bei den höchsten Ständen am beliebtesten.

Das Haar wurde bei den Männern seit Ansang des Jahrhunderts immer mehr gesürzt und schlichter getragen, so daß sich 1520 die Form der Kolbe herausgebildet hatte. Das Haar wurde nämlich über der Etirn etwa in der Höhe des obern Ohrerandes, im Nacken in der Höhe des Ohrschappchens einsach dorizontal gestuht bulde. 82, d. 86, a.d. 88). Dem enthrechend ward, nachdem man den Bart ansangs teils gar nicht, teils als Schnurre und Kinnbart (b. 88) oder bloß als Backenbart (burgerlich), obwohl nicht allgemein getragen hatte, dis 1530 der horizontal unterm Kinn absgeschnittene Bollbart (c. Abb. 82, c. 83), von vornehmen Leuten mehr rund beliebt, zur Regel. Die Landsknechte und alte Männer trugen aber auch ganz sange Bärte (d. Abb. 136), jene bisweisen nur auf der einen Seite, während die andere in Sugleich schnitten die Landsknechte ihr Haar kurz (c. Abb. 88), eine Tracht, die sich noch vor der Mitte des Jahrhunderts in den vornehmen Kreisen Europas einbürgerte (d. Abb. 86).

Als Ropfbebedung herrschte, obwohl hute und Mühen in ben ersten Jahrsehnten, die Gugel (Abb. 84) auch bei Landsknechten, Jägern, Narren und Trauernden



Abb. 88. Deutsche Renaiffancetracht (1500 bis 1550).

vortamen, in biefer Beriode bas Barett, eine weiche, niedrige Mute mit breitem Boben und meift aufwarts gelehrtem, mehrfach geschlittem breiten Rand, ber oft mit Belg befest mar (Mbb. 82, 83, c 85, bc 87, 88). Den nieberen Stanben mar es berboten, ebenfo ben tatholischen Brieftern und ben Monchen. Protestantische Geiftliche und Gelehrte (a Mbb. 88) fowie febr pornehme Leute (b Mbb. 86) trugen fcmarge Barette; bei ben Gelehrten hatte bas gang ichmudlofe Barett gwei Rrempen born und hinten, jum Auf- und Nieberflappen, von benen oft noch bie vorbere megfiel (b 2166.87). Unter ben hochsten Stanben waren auch rote Barette beliebt, ebenso wie blaue und fonft hellfarbige. Landefnechte (und Stuger) liebten bas Barett bunt, fchligten und futterten es und trugen anfangs eine Feber, in ben breifiger Jahren schon mabre Bufche barauf. Da fie bas Barett gern fchief auf ein Ohr festen, fo berfaben fie es mit einem Sturmband; fpater übernahmen fie von ben Frauen bie enganliegenbe Saube ober bas Saarnet, Die Ralotte (a Mbb. 82, a 83), und befestigten bas Barett baran. Diefes murbe nun gang platt und oft am Sturmband auf ben Schultern bangend getragen (b Abb. 83, c 88), ber Ropf nur noch mit ber meift reich ausgestatteten Ralotte bebedt.

Die hauben ber Frauen wurden bis 1520 kleiner und verschwanden allmählich, ebenso die Rise (a Abb. 85) und ber Schleier; bas haar ward sichtbar und hing wieder



266. 89. Renaiffancetracht (1500 bis 1550).

in Ropfen ben Ruden binab: Die Ralotte (a Abb. 86. c 87) bebedte es feit 1520 gewöhnlich teilweise. Das Barett nahm auch bie weiblichen Ropfe ein, am liebften in roter Karbe ober auch gelb mit ichwarz und rot in ben Schligen, in landefnechtischer Form (c Abb. 85, ac 87). In Spanien und Italien gog man Rete über bem offenen Saar, in Frantreich und England Sauben und Schleier vor, in England noch gang nach burgunbifder Art.

Statt bes Schnabelicutes mar ichon 1490 eine ftumpfe Korm aufgefommen: im Anfang unserer Epoche wurde ber Schuh vorn verbreitert; er war nun weit aus. geschnitten, hatte ringeum einen niedrigen Rand und vorn eine fehr breite Tasche für bie Beben (b 2166. 82, c 87). Schlieflich murbe er fo niebrig, bag ein Riemen über bem Spann notig wurde, um nur ben Schuh am Gufe zu halten (c Abb. 82, a 87); blog bie Landelnechte verschmähten ben Spannriemen (Abb. 83, c 88). Mur in England wurde biefe Mobe ber Entenschnabel ober Ruhmauler, wie man fie nannte, bie fich auch am harnisch als "Barentate" zeigte, nicht aboptiert; bort waren bie Schube höher und fpiger. Der Stoff Diefer zweiecigen Schuhe mar bei ben nieberen Stanben ichwarzes Leber; bei Bornehmen Seibe ober Samt auch von roter, blauer, gelber ober weißer Farbe, Die Schlite entsprechend gefüttert; auch feines spanisches Leber murbe permenbet.



Abb. 90. Frangofifde Rengiffancetracht (1500 bis 1550).

Stiefel wurden, außer von Bauern, Jägern, Schiffern usw. saft gar nicht selbst von Landstnechten oder Kittern nie getragen, nur dem Kürisser erfesten sie die Unterschenkeleidentelein ben Juß des Harnisches; wo sie sich sinden (e Abb. 84, c 138), gleichen sie den aus dem vorigen Zeitraum übersommenen geschnürten ledernen Strumpfshosen (Ledersen) ohne Absabe. (b. d.).

Siergegen wird auf ber Buhne menblich oft gefehlt; zwei Drittel ber mannlichen Darfteller und ber garne Chor tragen bort gerobnitich Stiefel (vorwiegend aus Bequemlichteit ober, bentlicher gefagt,

ans Faulbeit), woburch auch bas fconfte Landefnechtetoftilm unbeilbar verborben wirb.

Handschuhe waren zum Reiten in Form ber nie außer Gebrauch gekommenen Fäustlinge üblich, die an der inneren Seite einen Querschilt hatten, so daß man die Finger schnell hervorziehen konnte. Der Stulp dieser aus Leder, Tuch oder Leinwand gesertigten Handschuhe war weit und mit Fransen und Borten verziert, er bedeckte meist den Unterarm. Die Handschuhe der Bornehmen hatten einen kurzen weichen Stulp, waren gesteppt, geschlitzt, natürlich mit getrennten Fingern versehen, bestanden öfter aus Leder als aus Seide und wurden fast immer in der Hand getragen (e Abl. 82).

Schmust wurde in dieser Zeit von Frauen und Männern in großer Menge getragen: Halssetten, Gürtel, Ringe usw. von Gold, Steinen und Perlen waren seine beliebt und, besonders die Ketten (a Ubb. 82, b 83, 85, b 86, a 87), von unsbertroffener Zierlichseit der Aussuchung, Mannigfaltigteit der Motive und Schönheit der Formend Farben. So waren auch die Geräte und Gefäße in dem neuen Kunststill einsach, ebel und simmerich und uns darum eine Keitlang vieder vorbilblich. Wer in den

Geist der Spoche recht eindringen will, muß sich auch mit ihnen und mit den neuen Architektursormen besassen. Die neu erwachte Liebe zur Musik brachte besonders Geige, Harfe und Laute (Gitarre oder Mandoline) zur Berwendung; bei den Soldaten regierte Trompete, Bauke und vor allem die Trommel (o Ald. 188).

In Frankreich zeigte die Männertracht als nationale Besonberheiten: den bloßen Hals die 1530, die Jack ohne Schollen, lange Schenkelhosen, einen weitsaltigen, an beiden Schultern ausgeschliegenen Mantel neben der Schaube und ein Keines Barett; man bevorzugte zarte und helle Farben, so daß ganz weiße Kostüme, die in Deutschland kaum vorkamen, hier an der Tagesordnung waren. Die Frauentracht näherte sich gegen Ende des Zeitraums der spanischen durch den trichterförmigen Schnürseib aus doppeltem steisen Linnen (baschino) und den Reisrod (vertugsade), auf dem die Röde glatt aussagen, sowie durch das verhüllende Hend, die Schaube, die mit Ürmeln verschen marlotte, ohne solche derne hieß. Über die gewussen Etem fliefen oft große Belgausschlässe (Abb. 90).

#### 3weites Rapitel.

## Ofteuropäer und Mohammedaner.

[15. unb 16. 3ahrhunbert.]

Bum letten Male wird hier die koftümliche Entwidelung der westeuropäischen Nationen verlassen, um zwei Gruppen von Bölsern zu betrachten, deren eine, später als jene in ihre jehigen Bohnsitze im Osten Europas eingedrungen, unter asiatischem Einsluß troh der Berührung mit ihren westlichen Nachbarn auf eigenen Begen Nationalstrachten entwidelt hat, deren andere aus zwei Bölsern besteht, die, obwohl in Bohnsitzen und Abstammung weit voneinander entsernt, doch in ihren morgenländischen Trachten insolge des gemeinsamen Islams eine gewisse kreuwandsschaft zeigen. Es handelt sich um Russen, Volen und Ungarn einerseits, Türken und Nauren anderseits.

# a) Russen, Polen und Ungarn. [15. und 16. Sahrhundert.]

Die Ungarn ober Magharen (Mahjaren), urasaltaischer (tatarischer) Abkunst, brangen im neunten Jahrhundert in Pannonien ein und überschwemmten im zehnten Jahrhundert mit ihren Raubzügen Deutschland, das seitbem in stetem Berkehr mit ihnen blieb. Auch die Polen, Slawen arischen Stammes, sind ungefähr seit berkelben



Abb. 91. Ruffen, Bolen und Ungarn (15. und 16. Jahrhunbert).

Beit, besonders aber seit dem 13. Jahrhundert, mit den Deutschen in Berührung während die Russen, ein Wischoolf aus den eingewanderten Slawen und den früheren sinnisch-tatarischen Einwohnern, nicht vor dem 15. Jahrhundert mit den Deutschen an der Oftse zusammentrasen. Im 15. und 16. Jahrhundert traten zuerst Elemente der westeutopdischen Tracht bei diesen Vollen auf.

Die Tracht der Kussen war in der Warügerzeit der sarmatischen und der schischen (f. S. 64 ff.) verwandt gewesen, bis sich im 11. Jahrhundert byzantinischer Einstuß geltend machte, der seinerseits wieder der Tracht der Wongolenhorden weichen mußte, die dom 13. dis ins 15. Jahrhundert Rußland beherrschen. Es wog also der asiatische Charaster vor.

Die Kopfbebedung bestand im 15. Jahrhundert aus einer hohen, steisen, runden Pelamüte, die sich nach oben verbreiterte und meist schwarz war (b Abb. 91). Im solgenden Jahrhundert war sie kegelsörmig und hatte einen kleinen emporstehenden Rand (c Abb. 91, a b 93).

Das Haar wurde bis zum Ohrläppchen reichend, der Bart in mäßiger Länge rund um das Kinn, im 15. Jahrhundert noch bisweilen auf die Brust reichend getragen (b Abb. 91).

Roftimfunbe.



a b Ungarifche Eble, 15. 3abrbunbert.

c Ruffifcher Rrieger, Enbe 15. Jahrhundert.

Abb. 92. Ruffen, Polen und Ungarn (15. und 16. 3abrhunbert).

Die Fußbekleibung bestand aus bunten, gestickten Stiefeln bis ans Knie, deren Spigen nach tatarischer Art breit und aufwärts gebogen waren (Abb. 91, c 92, a 93). Den Rumpf bedeckte der Kastan (do Abb. 91), der einer langen Schaube glich, aus Tuch, bei den Bornehmen aus Damast bestand, mit Pelz und an den Knopflöchern mit Schnüren besetzt war. Dieser Schnurbesatz ist der Nationaltracht aller drei Bölker eigentümlich.

Unter dem Kastan, vom Boss an dessen Stelle, wurde ein engärmeliger, sast ebenso langer Rock mit Neimem Kragen, auf der Brust zugeknöpft, vom Gürtel abwärts ofsen, getragen (d Abb. 91, a 93). Darunter saß auf dem Leibe der bis auf die Waden reichende, vorn auf der Brust außeschlitzte und mit Knöpfen verschene Kittel (a Ubb. 91, c 92), der mit einem Gürtel um die Hüften geschlossen war, und unter diesem bie in die Stiefel gesteckten Hosen. Roch heute trägt der russische Vauer seine Hosen unter dem gegürteten Hemde.

Die Tracht der Polen, früher der deutschen ähnlicher, wies im 15. Jahrhundert italienische Anklänge auf. National ist bei beiden Geschlechtern der lange Leinenkittel. Rod und Kastan waren oft kurz (c Ubb. 93, ac 94), die Hosen eng, und die Stiefel hatten keine krumme Spige; der Kastan wurde bisweilen durch einen Mantel ersetzt.



a b Ruffische Krieger.

o Bolnifder Großer.

Abb. 93. Ruffen, Bolen und Ungarn (15, und 16. 3abrhunbert).

Den Kopf bebedte eine hohe Muße mit Belgrand, die erft feit dem 17. Jahrhundert einen vieredigen Boben bekam; bas haar wurde furz, der Bart, wenn nicht rasiert, voll ober als Schnurrbart getragen.

In Ungarn findet man im 15. Jahrhundert die das Haar bebedende Schleiershaube der Frauen, den hennin (du Mbb. 92), sowie die langen Loden der Männer, die auch die enge Jade und Hose der westlichen Nachbarn annahmen, aber bei ihren kurzen Stiefeln und langen Mänteln blieben (a Mbb. 92). Die Frauen trugen den Mantel bis ans Knie reichend und schlossein ihn auf der Brust durch eine Spange der Kette. Die Kleiber waren kossisch, ohne Schleppen und ringsherum mit Pelzbeicht, der Gürtel saf richtig über den Hiften, der Ausschlicht blieb mäßig; zur Herrschaft konnte die wesseuropäische Mode hier nie gelangen.

Als Kopsbebedung war die federgeschmudte hohe Pelzmuße mit herabhängendem Beutel allgemein. Das haar trugen die Ungarn im 16. Jahrhundert halblang gleich den Deutschen (Kolbe) oder ganz furz, den Bart voll mit langem spiken Schnurrbart.

Alls Oberkleib blieb ber Schnurentaftan von größerer ober geringerer Länge in Gebrauch, darunter ein enger Rod mit vorn zugeknöpftem Brustschie bis zum Gürtel und Schligen auf beiben Seiten von unten an bis zum Gürtel. Die Armel waren



a Bolnifcher Rrieger.

b c Bolnifde Softracht, 16. 3abrbunbert.

Abb. 94. Ruffen, Polen und Ungarn (15, und 16. Jahrhunbert).

oft zu Flügeln aufgeschnitten, so baß sie die engen Ürmel des Leibrocks sehen ließen, der etwas kurzer war als der Rock. Über dem Rock lag eine Binde als Gurtel; die enge Hose und der Stiefel bis oberhalb des Knies vervollständigten die männliche Tracht.

Bie die Tracht, so zeigt auch die Bewaffnung ber brei Boller manches Gemeinssame: die sensenartigen Streitäxte, ben Bogen, ben frummen Sabel und ben Streitkolben ober Pusikan.

Die Schutzüstung ber Ruffen hestand aus dem kaukasischen spiken Helm mit Rajenbügel, Ohren- und Nackenschilb (a Abb. 91, c 92) oder einer Kettenhaube in Form des stachen Topshelms (i. S. 127), dem Panzerhemd aus Kettengesiecht mit Halbärmeln oder Goller, Schienen auf der Außenseite des Unterarms sowie über dem Stiefel, wenn nicht Kettenhosen bis in dies sindreichten. Die Steppenreiter sührten lederne gepossterte Jacken, wie sie sich auch sonst als Panzerersat hier vorfinden. Der Schilb begann bereits abzudommen.

Unter ben Angriffswaffen stand der Bogen (b Abb. 93) obenan, dann die Hiebsense ober Streitart (a Abb. 93) und der dem türlischen ähnliche Sädel. Den Streitstolben führten gewöhnlich nur die Anführer (a Abb, 91, c 93). Er bestand aus einer Anzahl von MetaAplatten, die senkrecht in Sternsorm um den Stiel besestigt waren.

Die Polen bevorzugten ben Schuppenpanzer, so daß fie auch ben Helm aus Schuppen herstellten, die Böhmen, die gleich ihnen die Sense führten, das Kettens hemb. Außer ber hiehense waren die Lanze, dann Säbel, Bogen und Pusitan (biefer auch in Rugefform, a Abb. 94) gebräuchlich.

Die Ungarn, als leichte Reiter zur Welt gekommen (Hujaren), liebten die volle Gijenruftung, die fie mohl kannten, nicht besonders: Beinschienen fehlten selbst ber schweren Ruftung oft. Der Panger bestand meist aus Schuppen, doch kamen auch Kurasse aus einem Stud vor. Für den Ungriff spielte hier wieder der Bogen die Hauptrolle; dazu kam Sabel und Aufikan.

Much bie Berate jener Bolfer begannen fich ben mefteuropaifchen angunabern.

# b) Türfen und Mauren.

[16. 3ahrhunbert.]

Mauren und Türken werden nebeneinander betrachtet, obwohl jene Afrikaner semitischen Stammes, diese Afrikaner uraltaischer Herkunft, den Ungarn und Tataren verwandt sind, diese aus Nordafrika, jene aus Westglien (Turan) stammen, und zwar geschieht dies, weil sie beide von den Arabern, jene 705, diese 830, unterworfen und zum Islam bekehrt wurden und baher troß der verschiebenen Sprache in Sitte und Tracht manches Gemeinsame zeigen.

1. Die Mauren des 16. Jahrhunderts Neibeten sich durchaus ähnlich den spanischen Mauren des 14. und 15. Jahrhunderts, deren Tracht im zehnten Kapitel der zweiten Weteilung behandelt ist.

Die Manner (Abb. 68) trugen ein Hemb, das bis zum Knie reichte und mit engen langen Armeln versehen war, ein dis auf die Knöchel reichendes Kleid mit weiten langen Armeln, darüber oft ein Oberkleid, das lurze Armel hatte, und einen sehr weiten Mantel bis zum Knie, der meist mit einer Kapuze versehen war, sowie Hosen, die oben weit, unten etwas enger waren, am Knöchel gebunden wurden und aus sarbiger Baumwolle, bei Vornehmen auch wohl aus Leinwand oder Seide bestanden.

Die Frauen zogen über das armellose Hemb und die Hosen ein gegürtetes langes Kleid mit lurzen weiten Armeln oder ohne solche, sowie disweilen ein Oberstleid. Brust und Hals bedeckte ein Kopfbehang (Mantilla) oder an besselle ein Schal. Auf der Straße trugen sie darüber noch einen großen weiten Überwurf, der über den Kopf gelegt wurde und die ganze Gestalt dis zu den Knien bedeckte (a Albb. 95).

Den Ropf verhüllte bei ben Mannern ber Tarbufch mit Untermuße, ber mit einem Schal als Turban umwidelt ober mit ber Coffieh bebedt war.

Bornehme trugen Anochelichuhe mit einem fleinen Schlit am oberen Rand, bie niederen Stande Canbalen ober gar feine Fußbefleibung.

Der König hatte einen Mantel von leuchtenber Farbe und trug über bem Turban bie Krone (b Abb. 95).

2. Die Türfen ober Osmanen, die das byzantinische Reich zu Falle gebracht und 1453 Konstantinopel erobert hatten, behielten ihre asiatische Tracht in Europa



bei, wo sie, abgesehen von Hof und Militär, die sich europäisch tragen, noch heute bei ihnen herrscht. Im 16. und auch im 17. Jahrhundert drangen sie erobernd nach Westen vor und machten sich auch den Deutschen auf unangenehme Weise sühlbar, so das der türksiche Name in jener Zeit mit Recht bei uns gesürchtet war. Haben sie doch aveimal Wien bestürmt, 1529 und 1683.

Das haupt bes Türken "mit seinen eblen müben Zügen, mit ber Gesichtsfarbe, bie an die gelbe Rose erinnert", bedeckte eine hohe kegelförmige Müge mit einem Federbusch, um die ein Schal als Turban herumgewicklt war (ab Abb. 96). Bei höheren Beamten vertrat ein breites goldenes Band um die Müge die Stelle des Bundes. Die Janitscharen hatten eine hohe stumpse Müge mit niederhängendem Beutel, ohne Turban (o Abb, 95).

Die Frauen trugen einen Fes, ber bem Stande entsprechend verziert war, oft aus Golbstoff (c Abb. 96), und bisweilen ben Turban.

Der Turban des Sultans war weiß, die riesig hohe Müge rot, der Federbusch schwarz; die Sultanin trug eine kegelsormige Müge mit Kronenreif und Schleier.

Das haar rafierten bie Manner bis auf einen Bufchel am Scheitel völlig ab, ben wohlgepflegten Bollbart trugen fie rund und in mittlerer Lange.



9165, 96, Tilrfen.

Die Aleiber waren nur an Stoff und Zahl dem Stande nach verschieden, an Form jedoch gleich. Als Oberkleid trug der Mann (ab Albb. 96) einen langen weiten Kaftan mit kurzen weiten Armeln, die zuweilen lange Flügel hatten. Der Kaftan wurde mit einem Schol über den Hiften gegürtet; darüber trugen die Vornehmen bisweilen noch einen zweiten, ungegürteten Kaftan. Unter dem Kaftan trug man den Kock, der dis auf die Jüße, meistens jedoch nur dis an die Knie reichte und lange, vorn eng zulaussende Armel hatte, sowie Hosen dis in die Schuhe oder Stiefel. Auch dei den Türken waren Schnüre auf den Köcken sehr gebrauchlich.

Die Frauen (o Abb. 96) trugen ein vorn geschlossense Unterkleib bis auf die Knöchel, das enge lange Armel hatte und aus Baumwolle oder Seide bestand, darüber ein oder zwei vorn offene weitärmelige Oberkleider und über alledem eine oben enge Jade mit weiten Armeln oder Flügeln, die dis auf die Mitte des Oberschenkels reichte und mit einem Schal gegürtet wurde.

Der Reichtum bes turfifchen Schmudes ift befannt.

Die Schuhe waren von gelbem ober rotem weichen Leber und hatten eine aufwärts gefrümmte Spige; fie reichten bis an die Knöchel. Statt ihrer trugen die Manner auch wohl Stiefel. Als alte Lieblingswaffe führten die Türken den Bogen auch noch im 16. Jahrhundert, als ihnen das Feuergewehr mit Luntenfaloß (o Albs. 95) schannt war. Die allgemeinste und eigentümlichste Wasse des Türken ist der krumme schwere Sabel, bessen Rlinge vorn breiter wird und sich dann plöglich zuspist; das heft ist mit einer geruden Parierstange verschen.

### Drittes Rapitel.

## Spanifche Tract.

[1550 bis 1600.]

Um die Mitte des 16. Jahrhunderts war die geistige Bewegung der Reformationszeit erlahmt, die neue Lehre erstart, der wirtschaftliche Ausschlicht werd Geldkrisen gehemmt, die Fürstenmacht erstartt, das Bürgertum erschlasst und ernüchtert, der Bauer darniedergeworfen, religiöse und politische Freiheit zurückgedämmt; es solgte die Abpannung, die Reaktion. Was Wunder, daß sie sich auch in der Tracht geltend machte, daß auch hier die Ungebundenheit in ihr Gegenteil, der Ernst in sinstere Steisseit, die Bequemsichteit in Enge umschlug, daß der damals leitende Staat, der die politischen und resigiösen Resormbestredungen schon um die Mitte der zwanziger Jahre unterdrückt und mit Inquisition und Absolutismus zugleich die Tracht in seinem eigenen Sinn der Berengung und Bersteisung, der Rüchternheit und dissert Erstarrung, der Berhüllung und der Unnatur ausgebildet hatte, nunmehr auch an die Spise der Rodebewegung trat.

Sowohl zu besserer Übersicht als auch der Bichtigkeit des spanischen Kostüms halber sollen hier noch einmal die einzelnen Nationen getrennt betrachtet werden, und zwar zuerst, im Anschluß an das vorletzte Kapitel, die Deutschen.

### 1. Deutsche.

Obwohl schon am Ende der vorigen Periode, seit 1530, in Deutschland die ersten Anzeichen der spanischen Tracht sichtbar wurden, so konnte diese doch erst jetzt der deutschen gegenüber aufkommen, und gerade hier drang sie nur von den Hösen aus langsam und nach einem harten Kampse durch, der der ganzen Zeit etwas Unruhiges und Zerschrenes gab und erst in den letzten Jahrzehnten mit dem Siege der spanischen ausgestopften Weige endete. In diesem Kampse sollte die deutsche, die Pludertracht, wie sich zeigen wird, sogar erst das Extrem erreichen.

Zuerst, noch vor der Mitte des Jahrhunderts, kamen die breiten Schuhe, die Kuhmäuler, ab; der spanische Schuh war hoch, spit, nach dem Fuß geschnitten, von dunkler, meist schwarzer Farbe und dis zum Knöchel geschlossen oder nur auf dem Spann mit Quers, an der Spitse mit Längsschlitzen versehen (b Abb. 97, 98).

Der auf ber Bilbne so baufige ausgeschnittene Schuh mit einem Riemen über bem Spann sowie ber Laschenschuh find also jum spanischen Kosium fallic.

Demnächst verengte und verfürzte sich bie Schaube und wurde gur hargtappe: sie reichte nun blog bis unter bie hufte (a Abb. 100), war gang eng und hatte

einen kleinen Stehkragen, so daß sie dem Mäntelchen, der "spanischen Kappe" (c Abb. 97, d 98) ähnlich war. Der Pelzbefat siel fort, ebenso die Ürmel bisweilen: oft hatte die kurze Schaube dauschige Armel, die nur den Oberarm dis zum Ellendogen bedeckten. Bar das Rleidungsstück etwas weiter und mit engen Armeln für den Unterarm verschen (die dann herabhingen, während der Arm durch einen Schlitz gesteckt wurde), so hieß es Gestaltrock; bis zu den Hüften gekürzt, führte es den Spottnamen Puffjacke. Nur dei Fürsten und alten Herren sowie als Amtstracht der Ratsherren und protestantischen Seistlichen hielt sich die lange Schaube in ihrer alten, würdigen Form.

Beit mehr Wiberstand setzte die Hose neuen Tracht entgegen; hier war es, wo die Schlismode ihre äußersten Folgerungen zog, um die Oberhand zu behalten. Die Landsknechte schnitten nämlich nun die Oberhose wom Gürtel bis zum Knie ang auf in lauter schwieden und zogen die untere, die Futterhose, in großen Bauschen oder Säcken durch die Schliße, so daß sie weit übers Knie, ja bis auf die Küße hinunterschlotterte (ab Abb. 97). Damit das möglich war, wurden zu der Futterhose zwanzig die dierzig, ja bis zu hundert Ellen natürlich ganz seichten Seidenstoffs (Rachd oder Kartel) genommen. Wit dieser Pluderhose, dem Abschweiter eine beitenstoffs (Rachd oder Kartel) genommen. Wit dieser Pluderhose, dem Abschweitzige rener Zeit, hatte die sandsknechtsiche Tracht ihren Höhepunt erreicht; wenn diese Wode auch nur von kurzer Dauer war, so half doch sein Widertand noch Berbot dagegen, sie wurde in Deutschland sogar allgemeine Tracht (c Abb. 97), beim Wilitär auch in anderen Ländern des Kontinents, und endete erst 1590 mit dem Landsknecht auf dem Exerzierplage. Die Schweizer behielten sie noch viel länger Schweizersbese.

Weiter konnte die Ungebundenheit kaum getrieben werden: so blieb denn der heftigste Unsichig in den Kontraft nicht auß. Diesen bildete die spanische Pussischen vor den den heftigste Unsichig und die Witte der Oberschenkel reichte, mit Innentassen vereieben und ringsum mit Bändern besetzt war, die vom obern zum unteren Kande liefen. Sie war sehr weit und mit Roßhauren rund außgestopst. Unter diesem seisen Polster mußte man natürlich die alte lange enge Hose wieder tragen (d Alb. 98). Daher bildeten die Deutschen die Aufstose das zu einer Form um, die die Tennung von Strumpf und Hose beieheitet und der Außgangspunkt unserer modernen Hose wurde, zu der dies unter die Knie reichenden geposserten Pumphose (e Alb. 104, a 105, a 106), die an den Seiten mit Borten, Spisen oder Anöpfen besetzt war. Als nicht ganz straff gepossserte Schlumperhose (a Alb. 108) wurde sie vom Boss angenommen (a Alb. 104) und erhielt sich in den Niederlanden als Bollstracht bis in unsere Tage. In dieser Form behelt sie am Ende der vorliegenden Periode die Oberhand (vgl. den folgenden Zeitraum).

Bisweilen wurden auch jur Puffhose eine enge Kniehose und Strumpfe getragen und bann beibe Stücke burch bas schon von ben Landsknechten gebrauchte Strumpfband zusammengehalten. Dann legte man bieses mit ber Mitte seiner Länge vorn unterm Knie an, schlang es in der Kniekese einmal übereinander, legte bie

Enden des ziemlich breiten Bandes wieder je auf dieselbe Seite nach vorn und band sie über dem Anie in eine stattliche Schleife (c Abb. 97).

Dies find bie "trenzweise gebundenen Rniegurtel" bes Malvolio, bie auf ber Bilbne immer falld, nämlich auflatt nur fcheinbar, wirflich frenzweise angelegt werben.

Auch das Wams wurde, besonders an den Armeln, noch lange mit Schligen und Bauschen getragen (Abb. 97), dis es ebenfalls die spanische Politerung annahm (albe. 98). Die Armel waren oft von anderer Farbe als das Leichen und pflegten dann den Hospen zu entsprechen; an der Hand schlössen sie ein mit einer Krause. Der Leib war eng, glatt und saltenlos, aber noch geschligt und hatte mitunter zwei schwale Schöße. Das spanische Wams dagegen hatte enge, ost wattierte Armel, die zwar bisweilen scheinder oder wirklich geschligt waren, aber feine Bauschen hatten. Über bis Schultern liesen hose Wülste, die in dieser Zeit von beiben Geschlechtern überall allgemein getragen und auch von den Landsknechten angenommen wurden (d Abb. 97); wie denn diese überhaupt die Polsterung nicht verschmäßten, schon der Sicherheit wegen, die seerakhte, und auch den spissen Gescheches, als Janzer benutzten (d Thb. 93), d c 140). Besonders gegen Geschosse des leichtere Surrogat salt bestere Dienste tun als der Kiras.

Diese Posserung ift sir das Bühnentostilm nur mit Mass zu verwenden, besonders an der Hose, so sie die den Anderscheine die dossenden der Kose, weitsigten Kormen annahm (a. d. Ande. 67). Die wattierte Schamtapsel (draguette), die an der Purispose und an der Purispose nuretlässich war (a Abb. 88, c 90, de 97, de 98, c 100, de 102, a 137, d 138) und an der Missung aus naheltegenden Gründen auch nicht sehlte (a Abb. 137, a Abb. 138), muß auf der Bühne einsach vermieden werden. Mit der spanissen Tracht tam sie ab.

Das spanische Wams hatte gar keine ober sehr schmale Schöße und lief, wie etwähnt, von den Hitten schräg abwärts in eine Spige zusammen (f. bef. o Abb. 110, 139); es wurde mit bunten ausgesetzten Wälsten oder Puffen oder mit schlißförnigen Stidereien verziert, ebenso wie die Armel und die Hosen. Sowohl in der spanischen wie in der deutsichen Tracht wurde beides, Wams und Hose, mit Goldborten, Seidene oder Santsstreisenbesa überzogen. Auch die Krause oder Kröse war allgemein, erreichte aber hier nur dei Stugern und Landsknechten große Dimensionen. Doch hatte das Wams einen Stehftagen, so daß der Hals nicht sichtbar war. Wisweilen trugen Fürsten und alterere Wänner statt der Kröse nur den schwalen hemdkragen umgeschlagen (c Abb. 97).

Der kurze Mantel ober die spanische Kappe hatte hier vielsach eine Kapuze. Auch die Frauenkleidung schloß sich nach und nach der spanischen Tracht an, wenn auch an ihr der Gegensch nicht so klar hervortritt. Sie wies ansangs noch manche Besonderheiten und Unterschiede auf, die aus derselden Ursache entsprangen wie die gleichfalls in jener Spoche zuerst sich bildenden "Bollstrachten" nämlich aus dem Übergang der Reichsgewalt an die Fürsten und der dadurch bedingten Zerstücklung Deutschlands in kleine Landichasten. Da jedes Ländschen sich gegen seine Nachbarn abschloß, so setze sich in ihren Bolke früher oder hölter eine besindere Trachtselfel. So sind im 17. und noch mehr im 18. Jahrhundert die Bolkstrachten entstanden, die heute noch im Naume nebeneinander erstarrt die Trachtensorm zeigen,



a b Landstnechte, 1556. Plubermode. 0 Ebelmann, lettes Drittel bes Jahrh. Abb. 97. Spanische Tracht (1550 bis 1800). 1. Deutschland.

wie sie ehebem in ber Zeit nacheinander folgten. Wie der kundige Geolog ein Stüd der Erdrinde in bezug auf die Entstehungszeit der einzelnen Schichten sofort tressend beutreilt, so unterscheidebet das Auge des Kostümsorichers an den unter den heutigen großartigen Berkehrsverhältnissen soft überall ichnell verschindenden Volkstrachten, aus welcher Kostümperiode jedes einzelne Bekleidungsstück stammt. Stellenweise bespauptete sich auch noch der uralte Bauernkittel, den man aus blauem Leinen versetzigt in Westuckschaft auf dem Lande und bei Fuhrleuten noch jeht vielsach sieht und sogar als Arbeitsbluse bis in Werksätten und Fabriken verfolgen kann. Ebenso wie in Deutschland sinden sich Volkstrachten in saft allen anderen europäischen Ländern; doch werden sie durch die billige Fabrikvare der allgemeinen Mode rasch verdrägt, so daß in absehbarer Zeit nur noch im Orient wirkliche Volkstrachten ersistieren werden.

Die Frauen in den Kreisen, die die Mobe mitmachten, waren also am Ende bes 16. Jahrhunderts gleich den Männern der spanischen Art versallen.

Mit der Mitte des Jahrhunderts war das Kleid, dem Hemde nachfolgend, bis zum Halse emporgeruckt und verfolgte in dieser Periode dieselbe Tendenz, so daß es oft bis an die Ohren reichte (Abb. 98). Im Bunkte der Shrbarkeit war also dieser



Abb. 98. Spanifche Tracht (1550 bis 1600). 1. Deutschland.

Eracht nichts vorzuwerfen. Nur bei Festlichseiten und Hochzeiten kam noch ein mäßiger Aussichnitt mit blogem Halfe vor. Die Schlitze fielen fort und wurden nur an den Achselwülsten mit überlegten Bandern nachgeahmt.

Beim Ausgehen trug man immer noch zwei Kleiber, wenigstens in ben höheren Ständen. Das Unterkleid war bei den Bürgerinnen aus einfarbigem Stoff mit buntem Seidens oder Samtbesah, bei den Vornehmen aus kostbaren gestidten oder mit Golds und Silberborte eingesaßten Stoff oder gemustertem Brokat. Der Oberstörper wurde in dieser Zeit durch eine steise Schnürdrust schma und slach geschnürt, und so mußte ihn auch der Oberteil des Kleides eng umschließen (a Abb. 98); an der Hüfte hatte das Kleid gar eine oder nur wenige sestgenähte Falten, sein unterer Teil war glodenförmig und mußte rings auf dem Boden aussiehe Falten, weshalb er am unteren Saume mit einem Filzstreisen versehen war. Später wurde der Rock auch durch ein Gestell von Korbgeslecht oder Stahlbraht glatt gehalten. Um Ende des Jahrhunderts stand er gleich an den Hüsten breit ab und siel dann senkrecht bis auf die Erde.

Das Oberkleid senkte sich ansangs, der Schaube ähnlich, von oben nach unten weiter werdend, in einer ununterbrochenen Linie saltensos dis zur Erbe, war von oben

bis unten offen und mit Knöpfen ober Schnüren ganz ober teilweise geschlossen, so daß das Unterlseid hervorsah. Oft war es auch kürzer als dieses, solgte ihm aber sehr bald in der Form genau. In Stoff und Ausstattung war es oft noch reicher, behielt auch den Belzbesah noch lange bei.

Der flereotype Schlepprod verbirbt noch immer bie spanischen Franenkleiber felbft an ben größten Deatern, daß bem Buschauer bie Augen web tun.

Schaube und Harzkappe wurden nicht minder häufig von den Frauen getragen; biefe besonders, weil sie dem modernen spanischen Mantelchen, der Mantille (o Ab6. 98), ähnlich sah. Den langen Mantel trugen ältere und Bürgersfrauen, Witwen hängten ihn über den Kopf.

Der zwedlos gewordene Goller war in bürgerlichen und Dienstbotenkreisen noch lange beliebt; die Schürze wurde dagegen, gestickt und mit Borten, Perlen oder Spihen besetz, jum Schmudstud der Geschlechterfrauen (a Ubb. 98).

Die Aröfe (a Abb. 98) trennte sich, wie bei den Männern, vom Hemde, und wuchs zu enormer Größe an (o Abb. 98), was natürlich nicht ohne Einwirkung auf Haarstracht und Kopsbebedung bleiben konnte.

Bis 1575 hielt sich noch die Kalotte (c Abb. 98), die an den Schläfen Wülste zur Aufnahme des Haares hatte, auf den Frauentöpfen; die mannlichen hatten sie ichon bau Ansang dieser Beriode abgelegt. Die Frauen trugen ihr Haar zu berselben Zeitschon häufig in zwei langen Zöpfen, seit 1580 oft untedeckt rund um das Gesicht nach hinten gelegt und in steise Formen (z. B. die der Stuartshaube mit zwei Hörnern über der Stirn) gebracht und mit Perlen oder Schnüren reich geschmückt, auch wohl blond gesächt. Die Spitze der aus Samt, Selde oder Goldsstoff gesertigten, mit Spitzen und Verlen umsäumten Stuartshaube (c Abb. 102) trug gewöhnlich einen Anhängesschmuck, wie ihn ienes Kahrbundert in so klassischer Schönbeit bertiellte.

Bis dahin wurde noch das jest schmalrandige und steise Barett (c Abb. 98) getragen, das hoch und mit einer Schnur sowie über der Stirn mit einer Feder verziert war. Es war in sesse Falten gelegt, und sein Boden war größer als die Öffnung; da es sehr klein war, behielt man wohl auch die Kalotte dazu bei.

Die Manner schoren das Haar jest ringsum kurz, so das es nur 3 bis 5 cm lang war und vom Kopf bürstenförmig abstand; der Bart verlor gleich dem Schuh beide Schen und wurde spiss. Dazu ging bei den Männern in dieser Periode das Barett völlig in den Hut über, bis es einen hohen steisen Kopf hatte (toque, c Abb. 97, c 100). Mit dem letzten Jahrzehnt war der Hut allgemein, und zwar spis, hoch und steif mit schmalem Rand und kleinem Boden, dalo aus Filz, bald aus Seide, Samt oder Tuch, mit einem kleinen Kederbusch.

Der Schmud spielt in dieser Zeit eine außerordentliche Rolle; strömten boch die Schätze der Neuen Welt in unerschöpflicher Fülle auf spanischen Schiffen nach Europa herüber; von goldenen Borten und Kunststiedereien abgesehen, wurden Gold, Becten und Ebelgestein auf allen Teilen der Kleidung so reichlich getragen wie nie vorher oder nachher. Die fünstlerische Gestaltung dieses Schmuds ist berühmt. Auch die seit dem Ende des 15. Jahrhunderts verminderte Berwendung des Pelzwerks, die

ihren Grund in dem eingetretenen Mangel hatte, nahm wieder große Ausdehnung an, seit die nordamerikanischen Wälder ihren Reichtum erschlossen hatten (d. 2066. 98).

Auch Schnupftücher ("Facilletlein": bie herkunft vom italienischen faxzoletto zeigt den Weg, auf dem sie zu uns gelangten) und handschube, beide parsümiert, wurden jett notvendige Bestandteile der Tracht bei den höhrern Ständen. Die Handschube wurden von Männern und Frauen beständig, selbst beim Tanzen in der Handgetragen (a. Abb. 98, a 100). Am beliebtesten woren spanische oder von inländischen seinen sämischen Leder gesertigte Handschube, und zwar liebte man zum Festanzug besonders die weißen und mattgelben, für gewöhnlich die brüunlichen. Der Rand war mit einem ganz turzen Stulp versehen oder in Lappen ausgeschnitten. Auf dem Handrichen waren sie zierlich gesteppt, außerdem mehrsach geschlitzt und mit Stidereien oder Belat aus andersänzbiaem Stosse versehen.

Auch die Berwendung der Schminken sowie besonders der Gebrauch des Fächers wurde allgemein, die Fächer waren busch- oder schirmförmig und hingen dann oft an der Gürtelschnur, die auch wohl einen Keinen Spiegel oder die Tasche (a Abb. 98) und das Messer trug, oder Falkfächer gleich den japanischen, oder sie glichen einer Keinen Kahne.

Schleier murben nicht getragen, Schleppen nur bei Festlichfeiten.

#### 2. Spanier.

In der Heimat der neuen Tracht bildete sich diese schon in der vorigen Periode auß — man betrachtet den Sieg Karls V. bei Villalar (1522) gewöhnlich als ihren Ausgangspunkt —, behauptete sich dort auch weit länger als im übrigen Europa, so daß sie in Spanien von 1530 bis gegen 1650 herrschte. Hier kommt ihr Charatter nach allen Seiten am vollkommensten zum Ausdruck.

Seit den zwanziger Jahren war die spanische Tracht in der Grundsorm nicht sehr von dem im ersten Kapitel beschiedenen Renaissancelostum verschieden (e Abb. 99), zeigte aber schon ihr wesentliches Merkmal, die Polsterung und Steppung. Sie war zwar ausgeschlitt, aber das Futter wurde nicht frei kliegend durch die Schlitze gezogen, sondern mit Watte oder Haaren ausgestopft, oder die Schlitzen gezogen, sondern mit Watte oder Haaren ausgestopft, oder die Schlitzen gezogen, sondern mit Watte oder Hauf hier trug man zur Zeit Karls V. die vertisch ausgeschnittenen und mehrsach mit horizontalen Vändern unterbundenen Spangenärmel und Spangenhosen, aber gepolstert und in steiser Form. Das Mams hatte einen Stehfragen und Schöße und wurde nur am Hals und an der Taille geschlossen, um die enge Knöpfjack zu zeigen, die man darunter trug. Es war an Brust und Rücken mäßig mit Zierbesähen und Kussen bebacht und der Kand der Schöße, der vorderen Öffnung und des Kragens, gleich dem unteren Kande der sie derhalb des Knies reichenden Oberschelbos, mit kostdarer Stiderei verziert (a. b Albb. 99).

Die Schaube, zu jener Zeit auch noch gern von Tuch getragen, hatte bier schon bie Gestalt ber harzkappe, b. h. fie reichte nur bis zum Knie und hatte ganz kurze, aber sehr weite Schulterarmel.



2166, 99. Spanische Tracht (1550 bis 1600). 2. Spanien, feit 1522.

Meine Halse und Handfrausen, das steise Barett mit Feber (a Abb. 99) jowie der oben beschriebene spanische Schuh und die enge Hose vervollständigten die spanische Tracht in der vorigen Spoche, die noch die hellen Farben liebte. Auch voo dunktere Tone gewählt wurden, stellte man im ganzen den Unzug aus verschiedensfarbigen Neidungsstüden zugammen, wählte zwar häusig Wams und Oberschenkels ohose von derselben, aber ebenso gern jedes Stück, bis zu den Schuhen herab, von besonderer Karbe.

Kür Theateryweck bat biefe Art und Meile große Schwierigkeiten; es erfordert die Jusammenssellung icher Kostüme, sollen se nicht umruhig wirten, einen außerordentlich seinen Weschmad und den ausseschlerten Fartenssen. Eigenschaften, über die in unserer Zeit, nachdem wir die Fardenscheu unserer Bater und Großväter faum recht übervouwden baben, noch immer nur wenige Zerkliche verfligen. Juden lokun deblientschaften weisen soll die verschieben deren weben zeitsche verfligen. Juden beiten debe Belgarbigkeit recht erschunden Westen Westen werden der unsern der möglich biesen Weg einschlagen, um der in den meissen Theatergarderoben herrschenden Einsternigkeit ur entgeben.

Ein ganz wesentliches Merkmal ber spanischen Tracht ist bie enge hose, bie ihre alte Gestalt beibehielt. Sie reichte nach wie vor von der hüfte bis zur Jufipite und wurde in dieser Spoche durch die seit 1589 neuausgekommene Strickmaschine hergestellt.

Auf ber Buhne fiellt man freilich auch die enge Tuchhofe ber früheren Zeit meiftens burch gewirfte Tritots bar, boch ift beren faltenlofes Anliegen erft jeht Bebingung.

Strumpfe, bie man mit ber hand schon im 13. Jahrhundert gestrickt hatte, wurden in Spanien erst sehr spat eingeführt, wahrend bie anderen Nationen, bie ben

Deutschen in der befreienden Trennung von Hose und Strumpf nachfolgten, sie schnell annahmen. Zunächst freilich bestanden sie nur aus Wolle oder Baumwolle, noch nicht aus Seide.

Ebenfo faltenlos mußte auch bie gegen Mitte bes Jahrhunderts aufgesommene, nur bis auf ben halben Oberichentel reichenbe rundgepolfterte Buffhofe fein, beren Musttopfung balb burch zwei am Bams festgebatte Riffen erfest murbe. Die Bertital= banber waren von anderer Farbe, nur bei ber fcmargen Tracht gleichfalls fcmarg, aber von anderm Stoffe. Unter Philipp II. (1556 bis 1598) maren nämlich bie buntlen garben immer mehr gur Berrichaft gelangt, Die Gintonigfeit murbe Gebot. ichlieflich trug man fich bei Sofe völlig fcwarz. Bei biefer fcmargen Tracht erhielt bas unter a) beschriebene fpite Bams mit Ganfebauch und Achselmulften wiederum langere Schofe, Die Die Buffhoje fast bededten; um Diefelbe Reit, gegen Enbe bes Jahrhunderts, tam auch bier bie breifache Beinbefleibung: Strumpf, enge Aniehofe und Buffhofe, auf (a Abb. 103, a 104, a 105). Der Strumpf reichte auch wohl bis auf die Oberichentel und wurde gamaschenartig übergefnöpft. Burger und Bauer vereinigten beibe Oberschenkelhosen in die bis zu ben Knien reichende wattierte Bumphofe, Die bis 1620 auch bei ben Bornehmen famt Stiefeln und Sangearmeln am Bams, obwohl nur gur Priegstracht, gleich bem umgeschlagenen Kragen und Schlapphut, sowie bem Banbelier, Aufnahme fand (o Abb. 111). Da bie Sofen jest Tafchen batten, fo wurden fortan bie am Gurtel befestigten Tafchen aus Leber ober toftbarem Stoff überfluffig.

Ein Hauptstüd ber spanischen Tracht ift ber Mantel (capa), ber in ben siebziger Jahren bie kurze Schaube völlig verbrängt hatte, im wesentlichen das Mäntelchen des Id. Jahrhunderts (o Abb. 100, o 101). Er bestand aus doppelter "starrer Seide" in zwei Farben, war mit Sante oder Goldborten besetat oder mit Gold gestickt und wurde gerade oder schrög auf verschiedene Weisen umgeschlagen. Seine Weite war verschieden, so daß er bald knapp den Rücken beckte, bald vorn übereinandergeschlagen werden konnte; ebenso schwarze bie Länge von der Hist bis auf den halben Oberschenkel. Der angesetzt viereckige Schulterkragen siel flach herad oder war auch mit Draht in die Höhe gesteift.

Die Schaube mit ihrem Pelzbefath, jur Puffjade verfürzt, tam nunmehr nur selten vor (a Abb. 100); bie niederen Stände trugen auch noch ben langen Mantel mit Rapuze.

Die Krause an Hals und Händen stieg stets bis zum Kinn und den Ohren hinauf und nahm bis zum Ende des Jahrhunderts und noch mehr im folgenden immer größere Dimenssionen an, die schließtigt, jedes Waß überstiegen. Die mit Spitzen besetzteife Kröse wuchs (o Abb. 101, c 104) bis zur Größe eines mäßigen Mühsseins (a Abb. 105, a 107, c 109, de 139).

Der von allen Ständen getragene lange Degen gehörte gleichfalls notwendig gur Befleidung; er hing an der linken Suffte, wurde gegen Ende des Jahrhunderts fürzer geschnallt, horizontal nach hinten wegstehend (o Abb. 101) oder gar "geftürzt" getragen, während die linke Hand sich auf seiner Griff legte. Dieset hatte außer der Barier-



a Philipp II. (1556 6is 1598). b Eilfabeth von Balois († 1568). c Don Carlos († 1568). Abb. 100. Spanische Tracht (1550 bis 1600). 2. Spanien.

stange (Kreuz) gewöhnlich noch einen ober mehrere Parierbügel (Korb), eine g ober eine Glode. Um den Degen in seiner horizontalen Lage zu erhalten, war die Degentasche unten breit; sie wurde an der linken Histe in den Gurt eingehaft (d Abb. 140, o 141) und durch einen von bessen Witte oder von rechts ausgeschenden Riemen in ihrem unteren Teil gehalten. Wan legte diese Degentasche zugleich mit der Wasses ab, indem man sie aushakte. Der Dolch (main gauche) wurde oft nicht mehr hängend besessigt, sondern in den Degengurt oder die Hospangen gesteckt.

Das Frauenkleib reichte ganz hinauf bis an den Hals und hatte enge Armel mit Achselwülsten, während das Oberkleid solche mit Schulterpuffen hatte, sofern diese nicht schulterpuffen während das Oberkleid solche mit Schulterpuffen hatte, sofern diese nicht schulterpuffen der Schmuckärmel von großer Länge und Weite, oft ausgesteift, mit Schlitzen durchbrochen und am Handgelent schliegend (d Abb. 100); auch wohl Sackärmel (d Abb. 101). Das Oberkleid war oben eng und hatte entweder einen Ausschnitt oben, oder es war vom Halse dis höchstens zu den Hite geschlossen, von da aber bis auf die Füße offen, so das Unterkleid sichstaar wurde (d Abb. 100). Besat und Schmuck waren auch hier reichlich.

Den Mantel trugen die Frauen selten, auch die über den Kopf gelegte Mantilla. In berselben Beise legten die Bürgersfrauen ihren langen Mantel an. Sonst war die



a herzog Alba (1508 bis 1582). b c hoftracht.
Abb. 101. Spanische Tracht (1550 bis 1600). 2. Spanien.

übliche Kopsbebedung ber Frauen ber steife, zugespite hut (b Abb. 109), wenn aus Stoff, gleich ber baneben gebräuchlichen toque von Falten umzogen und mit einem oft silbernen ober goldenen Bande umschlungen. Febern (b Abb. 101) waren selten.

Das Bolt trug noch immer breitfrempige Filzhüte; es finden sich auch schon Bolfstrachten, wie z. B. der bastische Bauer die Gugel mit Zopf, einen Kittel mit Hängeärmeln und bazu lederne Socien mit Riemen umwickelt trägt.

Das haar wurde furz, der Bart schmal und spit geschoren, so daß schließlich nur Kinn- und Lippenbart stehen blieb. Je größer die Krause, desto weniger haar. Die Frauen steckten das haar auf dem Kopse fest, oder faßten es in ein Neg, das von einem Diadem (b Alde. 100), Kranz (c Alde. 199) oder hut bedeckt wurde. Unter diesem wurde der Schleier befestigt, der im Nacken herabwalte, nur bei alten Damen vorn zusammenreichte und sie ganz verhüllte. Dazu trugen diese eine Brille.

Der Schuh war nun meistens dunkel, ober entsprach wohl auch der Farbe der übrigen Kleidung. Offiziere trugen biswiciten enge sederne Reitstrümpfe bis auf den halben Oberschenfel oder vereinzelt Soden aus stählernem Ninggessecht über der Strumpfpose. Der Schuh der Frauen war häufig aus Seide, bei besonderen Gelegenheiten sogar weiß und mit Perlen und Spitzen beseiß, und mit Perlen und Spitzen beseiß, und mit Perlen und Spitzen beseiß, we

Überhaupt behielten seit Philipp II. nur die Frauen noch reicheren Schmud, Besah und sarbige Stoffe bei; die Männer hatten allensalls Gold an Halskette, Schwertgriff, Hutband und Schwertgurt, aber bei der schwarzen Tracht war außer den Krausen alles schwarz die auf das Metall an Gürtesschungen, Degengriff usw. Die Knöpfe des Wamses waren sonst bisseillen auß Edelstein. Das goldene Bließ (j. S. 107) wurde seit Karl V., außer zur vollen Ordenstracht, statt an der Ordenskette, an einer goldenen Schnur (a Alb. 100) oder einem roten Bande umgehängt.

Die sinstere Steisheit dieser "gedrechselten" Tracht, die mit der Zeit immer mehr der Dunkessachgeitet anheimssel und die sich in Spanien selbst dis gegen das Ende des 17. Jahrhunderts wenig deeinssuks von der französsischen erhielt (a Udb. 115), der sie erst sein Unstang des 18. Jahrhunderts allmählich gewichen ist, sand in den übrigen europäischen Ländern, wie wir schon an Deutschland gesehen haben, nicht überall gleichen Anklang, wenn sie auch allenthalben dis zum Ende des 16. Jahrhunderts durchdrang, wo sie dann durch neue Formen abgelöst wurde. In Italien behaupteten sich noch freiere und schönere Formen neben den spanischen; dagegen wurden dies in England und Brankreich womöglich noch übertrieben. Dort duuerte das nicht allzulange; ganz toll aber trieben es von 1550 bis 1590 die

## 3. Frangofen.

Diese trugen spanische Meidung mit Gänsebauch und kurzen breiten Pufshosen, barunter lange enge bis unter Heinrich II. auß Wolle, seidwen auch auß Seide gestrickte Posen, unter Heinrich III. († 1589) auch enge Kniehosen mit Strümpsen, doch auch in berfelden Zeit schon die Pumphose, die unter Heinrich IV. († 1610) seit 1600 außschließlich Wode war, ansangs die zum Knie die geposser, später nach unten abnehmend. Nicht nur der Hos, auch die Leibgarde trug sie, wie denn die Soldaten schon unter Heinrich III. die Schlumperhose angelegt hatten (Abb. 139); nur die Schweizergarde blieb der geschlieben Tracht treu, nahm aber das ungeschsliche schweizergarde blieb der geschliebe und der Hosels und der Hosels und der Volle wurden hier gern senkrecht gestellt, während in Spanien die wagerechte Richtung Regel war.

Unter Heinrich II. († 1559) wurde ber schmale steise Hembkragen, mit Spihen beseift, über ben Stehkragen bes Wamses geschlagen; Heinrich III. dagegen trug die nitensörmig gesältelte Krause in der Größe einer Schüssel, sogar doppelt und darunter noch mehrere große runde Spihenkragen (alles mit Draht unterzogen, gestärft und gebrannt, was der weibisch eitle König sur sich und seine Gemachlin eigenhändig zu besorgen pflegte), ader auch den einsachen, steis umgelegten Hembkragen; unter Heinrich IV. sam schon am Eind berd Ivber Kragen auf, wenn auch noch steis und unter dem Kinn horizontal abgeschnitten; doch blied er selbst die zu seinem Tode bei der Kröse (o Abb. 104).

Der Mantel wurde noch fürzer als in Spanien getragen (a Abb. 103) und hatte bisweilen eine Kapuze; auch die turze enge Schaube tam vor. Rur Beamte gingen im langen Talar, Bolf und Soldaten im langen Mantel.



a Ratharina von Mebici, geboren 1519, † 1589.

b Rarl IX. (1560 bis 1574).

Maria Stuart, Königin von Frankreich 1559/60.

Abb. 102. Spanifche Tracht (1550 bis 1600). 3. Franfreich.

Die Kopsbebedung der Bornehmen war die toque, das hutartig steife Faltenbarett mit schmaler Krempe, das meist von Samt gesertigt, mit einem goldenen Bande umzogen und mit einer Feder geschmüdt war (d Abb. 102, a 103, c 104). Doch trug man, namentlich unter Heinrich IV., auch den spanischen steisen Filzhut, der König selbst schon gern mit breiter Krempe.

Das turze Haar wurde strahlenförmig aus dem Gesicht gekämmt (a Abb. 103), unter Heinrich IV. über der Stirne hoch, an der Seite gescheitelt und sonst geltagen (e Abb. 104). Der Bart verkleinerte sich auch hier vor der Krause; dah heinrich IV. selbst keinen Henri quatre, sondern einen schmal und siach geschorenen runden Bollbart von mäßiger Länge trug, ist bekannt. Das frühzeitige Ergrauen seines Hauptspaars gab den Hölsingen Beransassiung, das ihrige zu pubern.

Der Schuh ging hoch am Fuß herauf, war vorn und hinten mit Zacken ober Bogen versehen (b Abb. 102), auch anliegend und spiß. Seit Heinrich III. hatte er eine Rosette auf dem Spann (c Abb. 104). Das Bolf trug braune und schwarze Lederschuhe, der Hof seinen, bisweilen von weißer Farbe. Heinrich III. mit seinen Mignons bevorzugte überhaupt helle Farben, wie weiß, rosa, blaßgrün und hellblau, gelegentlich



a Beinrich III. (1574 bis 1589).

b Dame in Trauer.

e Ebelfraulein.

Abb. 103. Spanische Tracht (1550 bis 1600). 3. Franfreich.

bann wieder das andere Extrem, die schwarze Tracht auch zur Trauer, während bis auf ihn die französischen Könige in roter Meidung getrauert hatten. Sonst mußte jedes Stück eines Anzugs womöglich von anderer Farbe sein, nur grün schloß alle anderen Farben aus.

Seine hofmobe, die hofen bis jur außersten Unanftandigfeit zu verengen und aus ber Puffhose einen breiten Buist zu machen, ber taum noch die huften bebedt, muß auf ber Bubne gemilbert werben.

Die Hugenotten trugen sich buntel, ohne Polsterung, mit langerem Mantel und weißem Umschlagtragen.

Sehr vereinzelt bei den höheren Standen erschienen, wie in Deutschland und Spanien, auch hier bistweilen absoulos Reitstrumpse von weichem Leder, die bis auf den halben Oberschenkelt reichten, wie sie allgemein seit 1570 die Unterschenkeltestigten des Harrichenkeltestigten des Dernisches dei der schweren Reiterei ersetzen. Der Absat tritt überhaupt erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts zum erstenmal in die westeuropäische Tracht ein, wahrsschielt aus den östlichen Ländern eingeführt.

Bor ber auf ber Buhne so sehr beliebten häusigen Berwendung der Stiefel muß in dieser Epoche noch flart gewarnt werben; auch ber Soldat ging durchreg in Schuben und Strumpfen. Der geräuschvolle Stiefel soll um so mehr nur zu besonderer Charatterisit berwendet werben, als er zur bedächigen und fteisen Grandegga ber spanischen Art gar nicht past und mit seinem Mirrenden Sporn eigentlich ein Protest gegen sie ist. In ber Fossgegeit erst, als ihre Schranten gesallen find, tommt er zu glanzvoller Geltung.

Unter Heinrich IV. verlor das Wams Ganfebauch, Blankscheit und Spite und nahm einen etwa handbreiten Schoß an (o Abb. 104), die Farben wurden dunkler, so



2166, 104. Spanifche Tracht (1550 bis 1600). 3. Frantreich.

baß balb Schwarz vorherrschte, ber Mantel vergrößerte fich wieber, verlor seine Steifheit und wurde fchrag über ben Ruden, mehr auf ber rechten Schulter getragen. Der König trug gleich feinem Borganger Beinrich III. gewöhnlich ben von biefem 1578 geftifteten Orben bom beiligen Beift, ein achtfpigiges, weiß emailliertes golbenes Rreug mit acht Knöpfen und Lilien in ben vier Binteln fowie einer fliegenden Taube auf bem grunen Mittelicbilbe, bas an einem blauen Banbe um ben Sals getragen wurde und etwa auf ber Magengrube hing. Unter Beinrich III. war bas Rreux rot und mit Gilber eingefaßt auch in Samt auf Mantel und Mute getragen worben.

Die Frauentracht, ebenfo übertrieben wie bie mannliche, wird in Franfreich pornehmlich burch ben bier erfundenen Reifrod (vertugalle, vertugardien) bezeichnet. ber, anfangs glodenformig, gegen Enbe bes Jahrhunderts bie Geftalt einer Tonne annahm und an ben Suften mit einer Rrause umgeben murbe (b c 2166. 103).

Das Leibchen mar eng, fchmal und flach gefchnurt und lief in eine Schneppe aus; born bing bie Berlenschnur ober Golbfette, bie ben Gurtel bilbete, lang berab (a c Abb. 102), woraus bann ein fefter Befat wurde (b c Abb. 103).

Das Obertleib, wie in Spanien born offen, hatte bisweilen ftatt ber engen Buffarmel auch Sadarmel und wurde nicht felten burch bie taillenlofe, jest oft bis auf bie Rufe reichende Schaube (marlotte ober berne, a 2166, 102) erfest. Spater trug man es born geschloffen und nahm es mit ber Sand auf (c Abb. 103).

Margarete, die Tochter Heinrichs II., seit 1572 mit Heinrich IV. vermählt, die lange Zeit an der Spige der französischen Modekewegung stand, durchbrach, dan Keigung ihrer Landsmänninnen unterflügt, das spanische Prinzip der Verhüllung, indem sie das Kleid vorn horizontal aussichnitt und statt der Krause einen breiten Spigentragen um die Össung des Kleides andrachte, der gleich einem Fächer hinter dem Kopfe stand (a Abb. 103). Ansangs mit einem Einsah versehen, wurde dieser Kusschicht dass alle vornehmen französischen Damen ihren Busen zeigten (dames à gorzo nue). Außer dem Pussermel (a c Abb. 102) kamen weite, ausgeschopfte oder geschlichte (a Kbb. 103), auch Hängeämmel vor.

Stuartshaube, spanisches Hatchen und Net wurden auch hier auf das zurüczestrichene Haar gescht (a o Albb. 102, b o 103) und mit Federn geschmidt. Die Schuhe bestanden aus Seide, bei Festlichsteiten aus weißem Atlas, und wurden mit Stickereien, Spigen, Persen und Edessteinen verziert. Von Schleier, Strümpfen, Handschuhen, Schnupftuch, Fächer und Spiegel gist dasselbe wie bei den anderen Völken; ebenso wie dort war die Aleidung und der Kopf auch einer französischen Dame mit kostkarem Schmud bedeckt. Eine besondere Sitte war das Tragen einer Maske (e Abb. 103) beim Ausgehen. Wargarete trug nie eine solche, wogegen Heinrich IV. sogar in den Staatsrat maskiert kam.

Auf ben seit dem 16, und noch weit mehr im 17. und 18. Jahrhundert beliebten Masteraden tannte man nur Charattermasten (3, B. Stante, Gewerbe) und Phantastenasten (3, B. Allegorien oder Tiermasten), selten Nationalitachten. historische Trachten als Wastenanzsige gibt es erst feit dem Auftomunen der historisch, als mit dem 19. Jahrhundert, was auf der Albne wohl zu beachten ift, da häusig dagegen gesehlt wird. Der Domino war ursprünglich der Wintermantel der Priester.

#### 4. Englander.

Durch die 1554 geschlossene She der Königin Waria Tubor († 1558) mit Philipp II. sand die spanische Tracht jenseits des Kanals schnell Eingang. Elisabeth († 1603) behielt sie samt dem Hoszeremoniell bei.

Auch hier trug man den Mantel sehr kurz, den Degen sehr lang und die Buffhose so übermäßig breit (2 Abb. 106), daß die Parlamentssise verbreitert werden mußten. Die Schulterpuffen, gegen 1560 sehr hoch, waren später mäßig, der Gänsebauch enorm. 1561 kamen die ersten seibenen Strümpfe nach England, doch trug man zunächt noch Strumpf, Kniehose und Puffhose (a Abb. 106), erst später die Kniehose als Pumphose. Der Hos bevorzugte helle Farben. Die Krause wurde auch hier durch den steisen runden Spigenkragen (d Abb. 106) bei beiden Beschlechtern allmählich verdrängt; der Kleiderschnitt der Frauen solgte erst am Ende des Jahrbunderts (d Abb. 106). Auch in England trugen sie die taillenlosen Marlotten und Bernen.

Das haar wurde von den hofherren nicht ganz kurz und wohlgekräuselt getragen; die Damen bevorzugten die blonde Farbe und gingen nicht immer ehrlich dabei zu Werke. Eine wie große Rolle die Wobe am hofe der Elisabeth spielte, geht zur Genüge daraus hervor, daß diese bis in ihr hohes Alter außerst eitse Fürstin bei ihrem



Abb. 105. Spanische Tracht (1550 bis 1600). 4. England.

Tobe 3000 Aleiber hinterließ. Und wir wissen, was ein einziges in jener practiliebenden Zeit lostete: hatten boch an einem Aleide für sie einmal 100 Personen drei Wochen lang gearbeitet, und wurden boch die Kleider nirgends geschmackloser mit Schmuck überladen als in England. Doch aß man hier noch dis 1614 ohne Gabel.

Der Ornat der Hofenbandritter bestand zu dieser Zeit aus einem langen roten, vorn breit übereinandergeschlagenen, mit goldener Schnur gegürteten Tappert mit Hals- und Handtrausen, einem blauen, weißgesütterten, auf der Brust mit einer langen blauweißen Schnur zusammengehaltenen Mantel mit Stehtragen, der auf der linken Schulter ein rotes Kreuz in weißem Felde trug, eingesast von dem blauen Hosenband. Eine rote Binde war vom Gürtel aus über die rechte Schulter gelegt, das Haupt becke ein kleines schwarzes Barett mit schmasem absallenden Rande und einem Federbusch. Die Ordenskette mit dem Georg lag über dem Mantel.

(Es sei erlaubt, hier die Beschreibung zweier gleichfalls noch aus bem Mittelalter stammenben Orben nordischer Staaten anzuschließen, die in ben folgenden Jahrhunderten vielsach von hochstehenden Versonen getragen wurden.

Der schwedische Seraphimorden, 1280 ober 1336 gestiftet, 1740 erneuert, ift ein golbenes, weißemailliertes achtspisiges Kreuz mit vier Seraphim, diagonal



a Solbat.

b Bornehme Dame.

e Raufmann.

Abb. 106. Spanifche Tracht (1550 bis 1600). 4. England.

gestellt, zwischen den Kreuzarmen und einem runden blauemaillierten Schilbe in der Witte, das in Gold das Zeichen 1. [4]. S. trägt. Die Mitte jedes Kreuzarms teilt ein zweibalfiges Kreuzchen aus Gold. Das Band ist blau.

Der danische Elefantenorden, im 15. Jahrhundert gestistet und 1448 erneuert, besteht aus einem nach rechts gestellten weißemaillierten Elesanten mit hellblauer Decke und rotem Palankin, auf bessen hals ein gekrönter Reger mit weißem Schurz und goldenem Stabe reitet. Das Band ist hellblau).

Um freiesten ber spanischen Mobe gegensber hielten fich, von ben spanischen Befigungen Mailand und Neapel abgefeben, Die

#### 5. Italiener.

beren Schönheitssinn, durch die Runstblute des Cinquecento veredelt und geschult, die neue Weise später annahm und dann ihre Motive mit freiem Geschmad verwertete.

Roch nach der Mitte des Jahrhunderts sanden sich hier bei Mannern und Frauen Barette und (oft vierectig) ausgeschnittene Kleider (o Abb. 107), aus denen beim Mann das gesältelte Hemd bis zum Halse hinaufreichte, weit geschligte Ürmel, langschößige Wämser und lange Mäntel.



Abb. 107. Spanische Tracht (1550 bis 1600). 5. 3talien.

Seit 1560 brang dann allerdings die spanische Tracht durch, doch hatte das turze Wams keinen Gänsedauch und keine Schulkerpussen. Die Oberschenkelhosen waren wenig ausgestopk, Hut und Barett niedrig, die Krause klein und oft durch den umgeschlagenen Hembsaum vertreten, der Mantel wenig ausgesteift. Das Haar wurde kurz und der Bart schmangescheren.

Die Frauen nahmen die Schulterpuffen in nur mäßiger Größe an (Abb. 107), trugen das Haar aus der Stim gekämmt, oder bebeckten es höchstens mit dem Schleier, selten mit Hüten und Hauben. Die beliebte rotbsonde Farbe, wie sie uns auf Bildern der venezianischen Weister entzückt, war hier öster Kunstprodukt als im Norden.

Der Hals wurde offen getragen, dann durch das Hemb bedeckt, das man auch wohl ein wenig offen ließ, doch das Kleid blieb vorn ausgeschnitten und rückte nicht zum Halfe hinauf, der sächerschreiberige Spitzenkragen erschien hier bereits in den siedziger Jahren, während in Deutschland dis in den Ansang der folgenden Beriode die Kröse üblich blieb. Ebenso war es in dem Teile Italiens, der der eigentlichen spanischen Mode solgte. Sonst fanden Reifrock, Schnürdrust und Schneppentaille hier wenig Anklang; die Italiens; die Italiens, durch ihre Künstler an natürlichen Faltenwurf gewöhnt,



Abb. 108. Spanifche Tracht (1550 bis 1600). 5. 3talien.

trugen lieber fließende Schleppkleider (b Abb. 108) und offene Schauben gleich der französischen Warlotte (a b Abb. 107) oder Oberkleider (c Abb. 108), an denen weite Ärmel (a c Abb. 107), Hängeärmel (b Abb. 107, b 108) und sogar frei fallende gezattelte Klügel (c Abb. 108) vorkommen.

Schmud wurde hier weniger reichlich, aber mit fünstlerischem Geschmad verwenbet (o Abb. 107).

Wie in Frankeich, so wirkte auch in Italien die Ersindung des Strumpses fördernd auf die Tanzkunst ein, die sich in ihrer modernen Ausbildung aus dieser Epoche herschieben. Bugleich mit den Strümpsen kamen bei den Damen und "Cortigianen" Benedigs und anderer Orte reich behandelte Pumphosen aus Seide oder Samt und dazu sußhohe Stelzenschuhe der, die es in Berbindung mit der tieshinadereichenden Schneppe des Leichgens und mit dem Scheppkleide unmöglich machten, die wirkliche Größe der Trägerin zu beurteilen (d Alb. 107).

Mit der Leibwäsche sah es im 16. Jahrhundert selbst in vornehmen Kreisen nach unseren Begriffen ziemlich windig auß; in jedem Bürgerhause sind heute mehr Hemden vorhanden als damals in fürstlichen Häusern; auch trug man, da die Krause ein getrenntes Kleidungsstück war, nicht immer ein Hemd. Die Sitte, in einem Hemde zu schlasen, ist vollends erst im 17. Jahrhundert verbreitet und nicht vor bem 18. Jahrhundert allgemein geworden.

Fur bie beutsche Bubne ift bie fpanische Tracht von großer Bichtigfeit, ba ein großer Teil ber Stude ibres flaffifden Repertoires in ber fpanifchen Beit fpielt. Die geschilberten nationalen Ruancen biefes Roftlims find an großen Bubnen mobl ju unterscheiben. Um die vorbandenen Anglige verwendbarer ju machen, burfte es fich für fleinere Theater empfehlen, Die Bamfer für ben Chor nicht ju fpit ju fchneiben, mit magigen Schöfen gu verfeben und fo eingurichten, bag fie vorn gefnopft werben, was jur Schonung ber Rnopflocher mit einer blinden Anopfreibe gescheben tann. Golde Bamfer find bann jugleich in ber folgenben Roftilmperiobe ale Rollette gu benuten, wenn man fie offen beläßt. Gind Schlumperhofen bagu ba, was 3. B. bei fcmargen Roftilmen ftets ber Fall fein wird, und find bie Dantel nicht gu flein, was auch feiten vortommt, ba fie boch auf verschiebene Figuren paffen muffen, fo tann man mit folden fpanifchen Angligen auch bie Beit bes Dreifigjabrigen Rrieges verforgen. Allr bie Goliften follten allerbings darafteriftifch geschnittene echt fpanische Rofilime mit fpitzer Taille, breiter Buffhose und furgem Mantelden nicht feblen. Am verwenbbarften fint ftets fcmarge Dauteltoftume, freilich nur in farbiger Umgebung burd ben Gegenfat wirtfam, in größerer Augahl nebeneinanber naturgemaß außerft eintonig. Tafchen find in ber Buffhofe, aber nicht, wie immer noch unftunigerweise geschiebt, im Mantel angu-bringen. — Roch sei bemerkt, daß Mantel und Kopfbebedung auch im Hause jum bollftändigen Angus geboren. 3m blofen Bams (en cuerpo, wie bie Spanier fagen) fich ju zeigen, geftattete bie Sitte bem Dann erft in ber folgenben Beriobe. Biergegen wird auf ber Bubne banfig verftofen,

#### Biertes Rapitel.

## Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges.

### Nieberlandisch - beutsch - französische Übergangstracht.

Mit dem neuen Jahrhundert machte sich wiederum ein Streiben nach Freiheit und Natürlichseit und damit ein Rückschag gegen das steise spanische Weien geltend. Dieses hatte schon einen hestigen Stoß erlitten durch den Wosal der Riederlande, die nummehr im 17. Jahrhundert rasch auf den Höhehuntt ihrer Macht und Blüte gelangte Ruch die Tracht befreite sich von der spanischen Enge, Versteilung und Ausstopfung und das Zepter der Wode ging in dieser Epoche nach und nach von Spanien auf Frankreich über.

Die Beränderungen, die mit dem Kostüm vorgingen, waren allen Böllern gemeinsam: überall tehrte man zu schöneren, freieren, natürlicheren, bequemeren, malerischeren Formen zurück. Ihren Charaster erhielt aber die Tracht erft durch den Oreisigigährigen Krieg, während bessen sich ganz Europa triegerisch trug, dis sie in den letzten Jahrzehnten diese Zeitraums zu renommissischer Ausgelassenheit und phantastischer Geziertheit verwilderte und entartete.

Die Grundsormen der spanischen Kleidungsstüde blieben zwar größtenteils dieselesen; aber man öffnete sie an den Nähen und beseitigte die Ausstopfung und Ausstädung: damit wurde das neue Kostüm faltig und bequem und näherte sich in dieser Beziehung wieder der einen Richtung in der Tracht der Reformationszeit an. Die aussaussallendsten Beränderungen vollzogen sich indessen dun unten an der Gestalt: Stiesel, Filshut und herabsaltender Kragen sind die Trachtsymbole des Zeitalters.

Im Anfang bes Iahrhunderts trug man freilich noch ben Schuh, bessen Spite seit 1608 geradlinig abgestumpst wurde, bessen spann eine Schleife ober Rosette trug



2066. 109. Beitalter bes Dreifigiabrigen Rrieges (1600 bis 1650).

(a Mbb. 109, a c 111, a 112, c 115, a 116, 140, b 141, a 142). Reben ihm aber trat 1620 ber Stiefel auf, ber jenen im folgenben Jahrzehnt völlig aus bem Felbe fclug. Inzwischen wurden am Schub bie Rosetten vergrößert, Die Abfate rot ober gelb gefarbt, und fo erhielt er fich bis in ben nachsten Beitraum. Der Stiefel murbe fo boch, daß er ben Oberschenkel fast gang bebeckte; über bem Rnie erweiterte er sich oft bedeutend. Anfangs trugen nur bie Ruraffiere ben Stiefel (c Abb. 141); mabrend bes Rrieges nahmen ibn die leichten Reiter und fogar bas Fufivolt an, Offiziere (b c Abb. 142, a 143) und Felbherren (a Abb. 141) trugen ihn, und felbft bie Dobehelben übernahmen ihn famt bem Sporn (c Abb. 110), schlugen aber ben Stulp gern über ober unter bem Rnie um, bamit bie Sofe ju feben war (a b Abb. 113), ober fie ichoben ben Stiefel fo weit hinab (o Abb. 113, a 143). Im vierten Jahrgehnt murbe er fo viel furger, baf auch ber Strumpf fichtbar murbe und ichlieflich ber Stulp bicht über bem Rufe faft (c Abb. 116). Gefchmarat murbe ber Stiefel nur ausnahmsweise; obwohl 3. B. Guftav Abolf ftets in ichmargen Stiefeln abgebilbet ift, murbe boch gewöhnlich bem Leber feine natürliche Farbe belaffen. Der obere Rand ber Stiefel mar anfangs ausgezadt (e Abb. 110) ober mit Franfen, fpater mit banb= breiten Spigen befest (b Abb. 113, c 116). Geltsamerweise murbe biefe Stiefel=



ab Rubens mit Frau und Rind (1630 bis 1640). c Ebelmann (1630 bis 1640). Abb, 110. Beitalter bes Dreiftigläbrigen Krieges (1600 bis 1650).

manschette auch wohl zum Schuh getragen (o Abb. 115). Die Soldaten hatten natürlich bie größten Stiefel, oft besonders im Oberteil von unglaublicher Weite (o Abb. 142), die beim Reiten heraufgezogen, sonst aber umgeschsagen oder hinabgeschoen wurden und wenig verziert waren. Die Sporen hatten eine auswärtsgevogene oder sgebrochene Stange und große Räder, die Sporenleder waren so breit, daß sie oft den ganzen zug bedetten, und bisweilen sarbig gefüttert oder mit Vorten eingescht.

Bon dem steisen spanischen Stoffsut (d. Albb. 109) kam man in diesem Zeitalter auf das Gegenteil, den weichen Filzhut, der in allen dentbaren Farben und Formen, hoch, niedrig, spitz, breit, rund, eckig, mit schmaler und breiter, steiser und schlaffer, auf alle möglichen Weisen, vorn, seitlich, hinten oder an zwei Stellen aufgeschlagener Krempe getragen wurde. Mit einer oder mehreren Federn geschmudt, mit einer meist goldenen Schnur umzogen und mit Schleisen oder Rosetten besetzt, wurde er sast von jedermann anders getragen (a Abb. 109, a c 110, a 111, 113, a 114, c 115, a c 116, 140, 142). Seit dem letzten Sabzzehnt verminderte sich diese Mannigsaltigkeit, er wurde etwas zahmer und ging in fester Form und meist dunkel, mäßig breit und hoch, mit einer an beiden Seiten leicht aufgebogenen Krempe und vorn mit einer Feder geschmustt auf die Folgezeit über (a b 266, 117, a b 143).



Abb. 111. Beitalter bes Dreifigjahrigen Rrieges (1600 bis 1650).

Die Frauen sogar bebedten das nunmehr herabsallende Haar mit dem Hute (b o Abb. 109, o 114, a 115); meistens freilich nur mit einem Bandschmuck, einer Rosette, einem kleinen Häubchen (o Abb. 112) oder Netz auf dem Hinterhaupte (d Abb. 110, b 116), das wohl auch mit Federn geschmückt wurde (d 112, b 114).



Abb. 112. Beitalter bes Dreifigjabrigen Rrieges (1600 bis 1650).

Die Kröse, die in ihrer größten Ausbehnung noch weit in diese Periode hineinreichte, kam in beren Lauf ab und erhielt sich in der Folge nur als Amtstracht der Ratsherren und protestantischen Geistlichen wie als Bolkstracht hie und da die auf diesen Tag.

Das Haar ließ man übertrieben lang wachsen und wild herabslattern (a Abb. 112, ab 113, a 114), ober man kräuselte es zierlich (a Abb. 141). An einer oder beiden Seiten des Geschichtes siel eine längere Haarsträhne auf die Schulter herab. Bon diesen cadenettes wurde die eine bisweilen in einen Jops geschohten, der in einer Bandschleise (kaveur) mit Anhängeschmuck endete. Der Schnurrbart (Knebel genannt) und Kinnbart wurde in Deutschland als "Wallensteiner", d. h. jener von der Lippe aufwärtsfristert ("über sich gestürzt"), dieser spiz zugeschnitten (ac Abb. 114, a b 142), in Frankeich noch schwasser und zierlicher getragen (a Abb. 113, a 114). Die dunkte Farbe war des martialischen Ausselns wegen besiedt und wurde auch wohl kinstlich hervorgebracht.

Die Haare der Frauen fielen um Stirn und Naden in kleinen Lödchen herab, die oft durch einen Scheitel horizontal über der Stirn abgeteilt waren (b Abb. 111, b 112 u. ff.).



a b Messieurs à la mode, 1629.

c 1630 bis 1640.

Abb. 113. Beitalter bes Dreifigjabrigen Rrieges (1600 bis 1650).

Die Kröse (c Abb. 109, c 114) fiel im Ansang der Periode, der runde Kragen legte sich auf die Achseln, der Ausschnitt reichte bis in die Mitte der Brust (d Abb. 109, b 110). Später siel der Kragen slach auf die Brust, dem Ausschnitt sosgen bie bie 114, a 115), der seit 1640 um die Achseln lief, so daß diese entblößt waren. Doch ebeedte man sie wohl mit einem dem Spigentragen ähnlichen Leinwand goller (c 112, b 114, d c 115) oder in den unteren Ständen mit einem Schultertuch.

Die Kleidung bestand zwar im wefentlichen noch aus denfelben Stüden wie am Ende des vorigen Zeitraums, nur fiel die Polsterung, so daß sie, anstatt rund ausgestopft, nunmehr weit und faltig erschienen.

Das Wams, durch die Puffhose nicht mehr ausgehalten, hatte nun wieder Schöße und reichte weiter hinale (s Abb. 111), während der Gürtel heraufrückte. Gänsedauge, Schulterpussen und Hispatischen Dimensionen, oft nur die Gestalt eines schwalen Zeugstreisens. Dald wurde das Wams von oben bis unten gerade geschnitten, so daß weder von Schoß noch Taille mehr die Rede war (a Abb. 109, a 111, a 114), zugleich ließ man es unten ofsen stehen, um das Hemd zu gestalt 112, c 116), wie man zu demselben Zwecke Vollkenburde.

auch die weiten Armel mehrmals längs aufschlitte, bis sie nach der Mitte des Zeitraums vorn einmal der ganzen Länge nach aufgeschnitten und nur am Handselenk geschlossen wurden. Zugleich kürzte man die Armel, so daß sie nun auch am Handgelenk noch ein Stück des Hemdarmels sehen ließen (a Abb. 112, a b 113, c 115, c 116).

Bis babin entsprach ber halstraufe bie handtraufe, bem steifen Spigentragen bie fteife, bem ichlaffen bie umgelegte Spigenmanschette.

Das Wams bestand bei Bürgern und Soldaten aus Tuch oder Leder, bei Bornehmen aus tostbaren Stossen (Samt, Seide, Damast, Brokat). Es war nicht seine gemustert (d. Abb. 142) und mit Goldborten (a Abb. 109, c 111, 142) und Schleisen (kaveurs) besetz (a Abb. 112), auch wohl noch gepusst (a c Abb. 110, b 113, a b 140, a 142). Das über dem Wams getragene, in der Form diesem gleiche Kollett (d. Abb. 113, c 115, b 141, 142, a 143), aus der Schaube entstanden, war dagegen sati immer von Leder; wenn es Krmel hatte, was nicht immer der Fall war, so waren es meistens angenestelte, zum Zuschütene eingerichtete hängeärmel (c Abb. 140), unter dennen die Wamssärmel schiftbar wurden. Diese besetze man dann gern in der ganzen Länge mit schmalen Quersorten (c Abb. 140,) wie sie auch an der Kniehose vorkamen (c Abb. 110). Das sederne Kollett, eigentlich Soldatentracht, war zumal in Deutschland während des Krieges dei der gebildeten Männerwelt allgemein, wie Jut, Schiefel, Degen und das breite metallbeschlagene Wandelier, das von der rechten Schulter, wo es ost mit einer Wandschleise beseitigt war, zur sinken Süste lief und den Deaen trug (a c Abb. 113, a 114, b 141).

Wenn Koller und Bams burch ein Kleidungsstill bargestellt werden, so hat der Hängearmel mit dem Leid Abereinzustimmen, der eigentliche Armel in Stoff und Farbe abzustechen.

Auch die Hose wurde, immer weniger geposstert, zur Schlumperhose und schließlich ganz ohne Bolsterung zur weitsaltigen, sacartigen Kniehose. Sie war nicht geschist, aber an der Seitennaht mit Knöpfen (a Abb. 111, c 116, c 140, a 144) oder Borten (c Abb. 113, a b 140, b 141, b 142) beseth und an deren unterem Ende etwas offen stehen gelassen, so daß auch dort das Hemd oder ein eingesetter Leinwandbausch sichtbar wurde.

Bum dritten Male seit dem 15. Sahrhundert zeigt sich hier die Methode, die Kleider aufzuschneiden, um dem Körper freie Bewegung zu gestatten; es ist wohl zu beachten und auf den ersten Blid ersichtlich, daß das Prinzip jedesmal ein von Grund aus verschiedenes ist. Man verzleiche nur einen Stuber aus dem 15. Jahrhundert mit einem Landsstnecht und diesen mit einem monsiewa a la mode (Abb. 113), patte man nämlich die Kleider im 14. und 15. Jahrhundert an den Säumen, im 16. auf der Fläche geschlitzt, so sam nun zu dieser zweiten, von der spanischen Tracht übersiesetzten und noch nicht völlig aufgegebenen Methode (a c Abb. 110, a c 112, a 115) die dritte hinzu: die Nähte zu öffnen.

Die Hose wurde am Wamse angenestelt, und zwar nicht mehr an bessen Innenseite, sondern es wurden die in Metallstiste auslaufenden Nestelbänder durch Löcher, die in der Taille des Wamses angebracht waren, hindurchgezogen und außen in stattliche Schleisen gebunden (a Abb. 112). Das Strumpsband (f. S. 153 f.) wurde unter-



a Karl I. b Dame in Balltollette, c Dame auf ber Straße, nach ban Opd, breißiger Jahre. Holland 1630 bis 1660.
Abb. 114. Zeitalter bes Dreißiglährigen Krieges (1600 bis 1650).

halb bes Rnies mehrmals umgelegt und auf ber Augenfeite in eine Schleife gefchlungen (a 2166. 111, a 112, a 113, 140, b 141, a 142). Spater faß bie Schleife allein an ber Hofe, und als biefe unten offen ftand (f. u.), wurde ein ganges Reft baraus (c Abb. 115) ober ein Rrang von Schleifen am unteren Saume ber Sofe (c Abb. 116). Enbete biefe über bem Rnie, fo fak noch bas Strumpfband an feiner richtigen Stelle. Die Frangofen trugen feit 1630 bie Sofe giemlich eng (a b Mbb. 113, a 114), mas bon ben Mobehelben nachgeahmt wurde und balb bagu führte, ben Anschluß am Rnie gu lofen und die Sofe von oben ber weit zu machen, fo bag fie aus zwei unten offenen Bylindern (canons) beftand. Die Schleife vorn am obern Saum ber Sofe vervielfältigte fich ebenfalls mit ber Beit zu einem Refte (o Abb. 116). Bon Dienern vornehmer herren wurde in biefer Periode noch die auch fonft vorfommende fpanische Buffhofe c Abb. 110) getragen. Die Bertifalbanber baran wurben auch burch blogen Bortenbefat angebeutet, an biefem Rleidungoftud alfo immer nur ber Lange, nie ber Quere Die Strumpfe, gleich ben Schuben gern in ber Farbe ber übrigen Rleibung gewählt, bestanden aus Seibe und wurden oft mehrfach übereinander angelegt.



a Spanien (1660) b Frantreich (1640 bis 1650).

c Dame (1630 bis 1640).

Abb. 115. Beitalter bes Dreiftigfahrigen Rrieges (1600 bis 1650).

Der Mantel hatte sich wieder vergrößert, so daß er meist bis zum Knie ging und zur Sinhöllung des Oberförpers hinreichte (a Ubb. 109, a.110, a 111, a 116); er bestand aus Samt oder Seide, mit Goldborten besetht, bei den Bürgern aus Tuch, und wurde von Stugern auf einer Schulter getragen und auf die mannigsachste Weise umgeschlagen (c Ubb. 110, a 113, c 116, b 142).

Die Schaube tam fast nur nur noch als Antstracht vor, als solche aber lang. Als eine kleine Schaube ist auch die cassaque zu bezeichnen, die am Ende dieser Periode, in der Form dem Kollett ähnlich, als Überhang statt des Mantels getragen wurde (b Abb. 113) und, in der Folgezeit wieder über das Wams gezogen (c Abb. 113, ben Ausgangspunkt des Instaucorps (s. u.) und damit unseres modernen Rockes bilbet.

Die Farben ber Aleidung wählte man gern lebhaft und strahlend; nur in den Riederlanden und hie und ba in Deutschland liebte man die schwarze Tracht ober wenigstens dunkse Stoffe (a Ubb. 109, a b 110, a 111, a b 116).

Die weibliche Kleidung erlitt fast die nämlichen Beränderungen: die vertugalle hielt sich noch im Ansang des Jahrhunderts (d. Alds. 199); mit dem Ende des zweiten Jahrzehntes siesen jedoch die Reisen, und der Roc sente sied weit und faltig von den Historia uf den Boden sinab (d. Alds. 110, d. 111 u. sp.). Das Oberkleid wurde nun oft von oben bis unten offen (e. Alds. 112, d. 114, a. 115), darunter aber dis au drei



a b Burgerliche Tracht, Ditte bes 3ahrhunderts.

e Ravalier, 1646.

Abb. 116. Beitalter bes Dreifigjabrigen Rrieges (1600 bis 1650).

Unterkleidern getragen, die alle in verschiedenen sehhaften, zueinander passen abstachen und nach außen hin immer kostbarer beset tvoaren (Alde. 112, 114, 115, 116). Wer nicht zwei Kleider trug, erweckte wenigstend den Schein, indem vorn ein Sctreisen von anderer Farbe eingeseht wurde, wie dies ja auch heute geschicht. Die Schneppe des Leibchens (Abb. 109) verkürzte sich (Abb. 111, a 112) und verschwand (ex Abb. 112, b 113), ebenso wie die Achselwisse (abb. 109) und die Ausstopfung der Armel (ex Abb. 112). Diese erweiterten sich, wurden lang ausgeschnitten und verkürzten sich am Ende der Periode an beiden Kleidern die auf den halben Unterarm (d Abb. 110, b 111, b 112, b 114). Die Manscheten entsprachen dem oben scho beschiedenen Kragen.

Wie die Manner Wams und Kollett, so trugen auch die Frauen zwei Leibchen, bon benen das äußere, langere, mit furzen Schößen versehen war (b Abb. 111, c 112, a 115), oder, der casaque entsprechend, ein taillenloses Oberkleid in Gestalt einer engen Schaube, das vorn offen blieb (c Abb. 109). Die Schurze hielt sich in maßigem Ansehen.

Der Schmud der Bandschleisen sehlte auch an der weiblichen Aleidung nicht: mitten vor der Brust am Halbausschnitt, an der Taille (b Abb. 111), mitten auf den Armeln (b Abb. 110, b 114), im Haar usw. waren die faveurs angebracht. Der Schmuck, am Ansang bes Jahrhunderts noch in beispiellos reichem Maße verwendet, versor in dieser Periode sehr an Wert: in Deutschland wurde der Wohlschand durch den surchtbaren Krieg völlig vernichtet, die Bürgerkriege hatten in Frankreich auch ihre Spuren hinterlassen; in England war die strenge Richtung der Purtaner, in den Riederlanden gleichsalls der Protestantismus und die schwarze Tracht der Prunksucht nicht günstig. Es solgte eben überall eine Ernüchterung auf die Prachtliebe der vergangenen Epoche. Am Ende des vorliegenden Zeitalters waren goldene Ketten eine Seltenheit, der Aleiderbessal das einzige Kostbare an der Tracht. Nur die teuersten Spissen wurden die zum Übermaß verwendet.

Die hanbichuhe mußten jest stattliche Stulpen haben (a Abb. 143) wie bei ben Solbaten (b Abb. 141); Stutzer trugen fie gestidt ober beset, hofleute aus Seibe ober Samt, mit Golbfransen eingefaßt (a Abb. 109).

Am Ende biefer Periode wurde ber Stock, meist von ansehnlicher Lange und mit einem Knopf versehen, der unentbehrliche Begleiter bes angesehenen Mannes (a Ubb. 114).

Peruden waren bereits unter Lubwig XIII. nichts Seltenes; besonders bei ben Männern. Woher hatten auch die messieurs à la mode das wildeslatternde dunkle Haar immer in der nötigen Länge auftreiben sollen. Gleichzeitig bedienten sich die Frauen der Schminke und der Schönpflästerchen, einzelne sogar schon des Puders.

Die Rriegstracht biefer Beit ift im fiebenten Kapitel biefer Abteilung behandelt (Abb. 140 bis 143).

Fünftes Rapitel.

## Allongetracht.

[1650 bis 1720].

Schon im vorletten Jahrzehnt des vergangenen Zeitraums hatte sich die französische Wobe des Kostüms für kurze Zeit bemächtigt und den monsieur à la mode zu einem Typus gemacht. Das solgende Jahrzehnt brachte wieder einen Zug der Ernüchterung, der Wersteisung, der nich in der vorliegenden Epoche von der französischen Wode, wenn auch nicht sogleich, ausgenommen wurde und zu ganz neuen Formen sührte. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts begann nämlich die bis heute fortdauernde Herrschaft der französischen Wode.

Ludwig XIV. war es, der ihre Zügel in die Hand nahm mit jener der Herrichaft zugleich. Frankreich war gerade in jener Zeit wohlvorbereitet, einen überwiegenden Einfluß auszulben. Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts hatte es seine Sprache zu hoher formaler Bollendung durchgebildet und eine Literatur geschaffen, die bald ihre schönkren Blüten treiben sollte; zugleich hatte es den Umgangston und die geselligen Sitten unter dem Einsluß der geistreichen Frauen seiner Salons in hohem Grade verseinert und war bereits im übrigen Europa durch beides berühmt, als der junge König zur Regierung sam. Er gab sortan den Ton an, in den Europa einstimmte, wie in allen andern Dingen, so auch in der Tracht. Diese, gleich der Kunst und Sitte jener Zeit, nahm den Charatter des Rotoso an, der zwar von der Schönkrit und Wahrheit ziemlich weit entsern ist, aber doch einer



266, 117, Allongetracht (1650 bis 1720).

gewissen Große nicht entbehrt. Sie ist freilich etwas theatralisch pomphaft, eine fteife gespreizte, hoble Groke, beren unngtürliches, schwülftig traufes Bathos feinen vollenbeten Musbrud findet in bem Trachtenfymbol bes Beitalters, ber großen Staatsperude ober Allonge, die nicht mehr auf Täuschung berechnet ift, sonbern als notwendige Bierde eine selbständige Bedeutung beansprucht. Seit 1655 mar fie in vornehmen Rreisen schon häufig, und man trug fie gern hellbraun ober blond. 1673 nahm sie Ludwig XIV., ber in ber Jugend eigenes haar getragen, bei eintretenbem Mangel an foldem auch offiziell, b. h. ehrlich als Berude eingestanben an, und seitbem war fie allgemein. Dur bie Geiftlichen (b Abb. 123) übernahmen fie fast awangig Jahre später, hielten fie aber bafur, wenigstens in ber Geftalt bes mirliton (f. u.) bis zum Ende bes 18. Jahrhunderts feft. Den Bobepunkt ber Allonge und bes Berudenfostums bezeichnet etwa bas Jahr 1700. Anfangs hatte bie Berude gleichmäßige kleine Loden und bot bas Ansehen eines übermäßigen, etwas wilben haarwuchses bar, ber bis auf die Schultern herabfiel (c Abb. 116, ab 117). Seit ben fiebziger Jahren wurde fie ungeheuer groß und nahm eine mehr regelmäßige Form an; man ordnete die Loden reihenweise (a c Abb. 119) und teilte die vorberen von ben hinteren, so bak jene auf die Bruft, biese auf den Ruden fielen (ab Abb. 121);



Lubwig XIV. und seine Gemablin, Maria Theresia.

26b. 118. Allongetracht (1650 bis 1720).

seit 1700 erhielt die Perüde einen Scheitel in der Mitte (a Abb. 123), der an Breite immer mehr zunahm (e Abb. 124), so daß er 1730 ganz breit und glatt war. Da das blonde Haar vorzugsweise für schön galt, aber zu teuer wurde und schließlich faum aufzutreiben war, so griff man am Ende zum Puder. Das eigene Haar vurde kurzgeschoren und über der Stirn, um diese höher ericheinen zu sassen, wegrasiert.

Der Bart verschwand während dieses Zeitraums völlig; nach 1650 zuerst das Fleckchen am Kinn (e Abb. 116, a 119, b 120), dis 1670 auch die winzige "Fliege" an der Unterlüppe, so daß nur zwei kaum wahrnehmbare schmalkrasierte Streischen von den Nasenlöckern die zu den Mundwinkeln übrigdlieben (e Abb. 143, 144). Diese nahmen die Form von zwei Fleckhen unter der Nase an und verschwanden dis zum Ende des Jahrhunderts völlig, so daß der Schluß der Periode lauter glatte Gesichter unter der Allonge, Wärte nur noch bei Soldaten und Gesissischen fab.

Die Frauen nahmen die Perüde nicht an; ihr Haar entfernte sich aus Wangen und Nacken (d Ubb. 118), so daß am Ende nur seitlich zwei Locken auf den Herabsielen (d Ubb. 119, a 120), bis es im letzten Biertel des Jahrhunderts in die Korm der Fontange (Ubb. 122) gefaßt wurde. Diese Frisur, in Deutschland, England und Italien etwa ein Jahrzehnt später üblich, die noch ins solgende Jahrhundert hinüberging und erst mit dem Ende diese Zeitraumes völlig verschwand, war eine



266. 119. Allongetracht (1650 bis 1720).

überhohe Anordnung des Haars in Loden, wobei der Scheitel in der Mitte angedeutet blieb (d Albb. 122), und wurde mit steisem weißen Stoff und Spigen terrassensige was der vor geneigt hergestellt; dieser hörnerartige Spigenschmund war mit Draht ausgesteist und nußte beim Gehen wüppen. Der Hintersopf wurde am Ende durch eine stömliche Haube beiem Gehen wüppen. Der Hintersopf wurde am Ende durch eine stömliche Haube beiem Gehen wüppen. Der Hintersopf wurde am Ende durch et albe 122) zwei Bänder in dem Wintel zwischen Schulter und Nacken herabsielen (a Albb. 122). Seit 1700 kam es daneben auf, das Haar in kurzen trausen Löden rund und den Kopf zu ordnen und zu pudern. Im Gegensch worigen Periode war nämlich die blonde Haarsarke wieder modern geworden und führte schließlich (1703) zum Puder, dem dann die Schminke solgen mußte, da neben ihm die schönste Weschen die Schönste wieden zweie. Den Eint zu heben, dienten die Schönsplässerden, die die zu sechse und zehn Stufen dus des Wesch, den Dale überließ und zehn Stuf auf Gesicht, Humen usten. Diese mouches hatten die Geschalt von Kliegen, Steenen, Käsent, Wumen usen.

Der Hut (s. S. 174) wurde seit dem Anfang des Zeitraums im Kopf niedriger, und zu der Feder, die ihn hinten zierte (o Albb. 116, a d 117, a 118), kam vorn eine hinzu (d Albb. 120). Soldaten, Bürger, Bauern und Geistliche trugen keine Federn m Hut. 1670 wurde die linke Krempe aufgeschlagen, hinten saß eine Feder, und die untere Seite der Krempe wurde mit einer Goldborte besetzt. Um diese besser zu zeigen, schlug man auch die andere Krempe in die Höhe, und balb war der Hut.

an drei Seiten aufgeschlagen und mit Goldborte und einer um den Huttopf gelegten Feder verziert, aus der dann ein Federbesat am Rande wurde (d.e. Alb. 121, a 123). Je nach der Mode bald größer und bald kleiner, blieb er so dis zum Ende der Periode, wo er als ehapeau das unter dem Arm getragen, aber, des Pubers wegen, nicht mehr aufgesett wurde.

Bis jum Ende bes 17. Sabrhunderts wurde ber hut auch im Zimmer und in Gegenwart von Damen, bei Tische wie beim Taus, auf bem Kopfe getragen, wovon aber die Schauspieler aus Eitelket auf ibre Lödchen nichts wissen wollen.

Den Spihenkragen, der als radat sich in zwei viereckige Lappen unter dem Kinne zusammengezogen hatte (a d Albb. 117, a 118, c 119), da er sich auf den Schultern und im Nacken der Perüde nicht mehr halten konnte, verdrängte 1680 das Halse tuch (c Abb. 120), nur um 1690 eine Zeitlang leicht slatternd verschlungen ("Seeenkerke") und demgemäß länger (d. c Abb. 121, c 143), sonst steif gebunden mit ziemlich kurzen Enden (a Abb. 119, c 120, a 121, a b 124, 144).

Der radat blieb dei Gelehrten und bei der Geistlichkeit dis nach 1700 in Gebrauch und nahm endlich die bekannte Gestalt der Beffchen (d Alb. 123) an, die also von einer ihnen untergelegten symbolischen Bedeutung (Gesepskassen) ursprünglich weit entsernt sind. Sie sind nichts als das Seitenstück der Halbuchziefel. An der Hand entsprückt der ersvate die überfallende Spisenmanschette.

Auf ber Buhne erscheinen bie Befichen falfchlich schon im Mittelalter bei ber geistlichen Tracht; es fei also ausbriddlich barauf hingewiesen, bag fie erft bier bie Amtstrose bes 17. Jahrhunderts ablosen.

Das Wams hatte schon zu Ende des vorigen Zeitraums kaum bis an die Hüften gereicht; nun verkürzte es sich so, daß es nur dis unter die Achseln ging und vorn nicht zugeknöpst werden konnte (ad Abb. 117). Die Säume waren mit Bändern oder Borten, die Ärmel mit Schleisen besetzt (a Abb. 118, c 119). Da die Bamsärmel nur den Oberarm bedeckten, so waren vom Hemd nicht nur Brust und Taille, sondern auch die Ärmel sichtbar, die bisweilen durch Schleisen mehrmals abgebunden waren. Das hemd ward also nun zum Paradestück.

Die Hofen wurden jett wieder unten zugebunden, hatten aber noch den Schleisenbesat (e Abb. 116) oder die von der Sciessenhaufchte auf sie übergegangenen Spikentrichter am untern Kande (ad Abb. 117, a 118, ac 119, d 120) sowie die Resten an der Taille (a Abb. 116, c 120). Diese gingen, als man den Scrumpf bis derhald des Knies verlängerte, über die Hose zog und unter dem Knie mit dem seitlich in eine Schleise gebundenen Strumpsband beseichte, an den seit 1657 über der Hose getragenen Schurzzod sippe) über, der die hose zog getragenen Schurzzod sippe) über, der die fast gänzlich verdeckte (ad Abb. 117, a 118, a c 119). Diese "Kockhose" hiek sich nur turze Zeit, nämlich die 1670 der Justaucorps aussam, der ihren Zweck, die Hose zeit, nämlich die 1670 der Justaucorps aussam, der ihren Zweck, die Hose zeit, nämlich die 1670 der Justaucorps aussam, der ihren Zweck, die Hose zeit, nämlich die Sahrzehnt, die Abb. 120). Doch charafterisiert dieses seltsame Keidungsstück das Jahrzehnt, die Zugend Ludwigs XIV., die Mütezeit Wolseres, und ist die Tracht seiner Liebhaber und lächerlichen Marquis. Daneden blieb jedoch sters sowohl die weite zhlindrische Hose, ons der der Schurzeof entstanden von, als auch die bloße weitschlotternde Knieches (rhingrave) in Gebrauch (a Abb. 116, de 120).



a Maria Therefia und b Ludwig XIV., um 1660. c Königlich

c Königlicher Diener, 1667.

Der Rod war die nunmehr wieder über dem Wams angezogene casaque (b Abb. 113), die furze enge Schaube, die ber Solbat aus bem Bauernstande mitgebracht hatte (b Abb. 143, c 120). Er wurde, in ber Taille nunmehr anliegend gefcmitten (justaucorps), feit 1670 allgemeine Tracht (e Abb. 118, ab 119, b 120, ab 121, a b 123, a b 124, c 143, 144). Im mefentlichen war bamit unfer moberner Rod geschaffen: taum als Rufall burfte es zu betrachten fein, bag er aus ber Golbatentracht hervorging und zugleich ben Urfprung ber Uniform barftellt. Der Juftaucorps bestand aus Tuch, Fries, Ramlott, Leinwand und war mit andersfarbigen Armelaufichlagen, Tafchen und an ber rechten Schulter mit einer Reftel aus langen Banbichleifen verfeben fowie mit Treffen befest und um bie Suften mit einer Scharpe aus Bolle ober Seibe, Golbftoff ober Spigengewebe, bem Abfommling ber in ber vorigen Beriobe icon meift um bie Suften gelegten Felbbinbe, gegurtet (a Abb. 121, b c 144). Die Armel waren weit und reichten junachft nur bis jum Ellenbogen. Bon ba an bis jum handgelent beharrte ber hembarmel auf feinem Rechte. Achfelbanber bienten urfprünglich bagu, bas Degenbanbelier auf ber rechten Schulter feftzuhalten, fo bag es nicht herabgleiten tonnte. Sier ift ber Urfprung ber Epauletten au fuchen, worüber, wie überhaupt wegen ber Rriegstracht biefer Beit, bas fiebente Rapitel zu vergleichen ift. Der Juftaucorpe reichte bis an bie Rnic.

Abb, 120. Allongetracht (1650 bis 1720).



Ludwig XIV. seit 1670, a in Kriegstracht b im Hossisiede.

c Elifabeth Charlotte von Orleans, im Reitfleibe.

Mbb. 121. Mungetracht (1650 bis 1720).

Seit 1680 wurde der bis dahin geschlossen. Rod auch vorn offen gesassen (d. Abb. 121), da das Wams eine ihm ähnliche Gestalt angenommen hatte und auf die Mitte der Oberschenkel hinabgerückt war. Wit etwas kürzeren und engeren Armela als der Rod versehen, erhielt es vorn reiche Stiderei und Tassen auch die Hosen und wurde als Hauskleid ohne Rod getragen. Seit 1670 wurden auch die Hosen enger, die Strümpse wurden durch Bänder ohne Schleisen unterm Knie gehalten (e Abb. 118, a d 123) und waren von weißer, grauer oder gebrochen roter Farbe, oft mit goldenem Zwidel versehen. Hell war nur das Wams (veste), auch wohl der Rod.

Der Mantel ober die umgehängte casaque mit Ürmeln war im Anfang des Zeitraums zum Wams und der Rockhofe noch wohl gebräuchlich (a Abb. 117, a 118, a c 119), verschwand aber seit 1670. Sinen weiten und langen Mantel tragen im Winter Bürgersmann und Offizier als Schuhdelleidung, sonst erscheint das Kleidungsstück nur noch dei Geiglischen (b Abb. 123) und in schwarzer Farbe hie und da zur Trauerkleidung (c Abb. 124).

Als Ornat für hochoffizielle und seistliche Gelegenheiten hatte Ludwig XIV. ein auf der etwas wobifizierten spanischen Fracht beruhendes Staatskoftüm aus weißem Atlas mit Wams und Hifthose beibehalten, das in manchen Ordenskostümen und auch im Bühnenkostüm noch lange nachstlingt.



a Ronigin von Danemart.

b c Bornehme Damen. Ballfleib, grand apparat. Winterfleibung.

Abb. 122. Allongetracht (1650 bis 1720). Fontange, Enbe bes 17. Jahrhunderts.

Der Besat war bis zum Jahre 1686 meist aus Seibenband, seitbem tamen reiche golbene und filberne Borten, Stoffe und Stidereien auf.

Die Frauen behielten in der Übergangszeit bis 1670 noch die alten Formen bei (b Abb. 115, b 118, a 120). Das Oberkleid war bis zur hüfte anliegend und geschlossen, abwärts sich immer weiter öffnend. Um den horizentalen Ausschlich ille ein Spikenumschlag. Die Ürmel waren ganz kurz, so daß der Arm von dem mehrmals mit Schleisen abgebundenen, ost noch mit einer zurückgeschlagen Manschette versehnen Hendelt war, oder sie waren vorn ausgeschligen Manschette versehnen Hendelt war, oder sie waren vorn ausgeschlitz, so daß dieser sichtbar wurde. Armel, Gürtel und Säume wurden noch mit Resteln besetz, auch der Rock verden des Kleides und der Rock mit horizontalen Falbeln.

Seit 1673 öffinete sich auch das Leibchen des Oberkleides, am meisten oben, blieb aber an der Spite der Schneppe geschlossen. Die Säume des Oberkleides wurden dann zuerst am Nock, nachher auch am Leibchen und an den Armeln zurücksgeschlagen, um das Futter zu zeigen (a d. Abb. 122). Die Robe bestand meist aus einfarbigem Samt oder schwerer Seide, das Kleid oft aus gemustertem Stoffe. Beide mußten in der Farbe zu dem umgeschlagenen Futter gut stehen



266. 123. Allongetracht (1650 bis 1720).

Born fiel das Kleid senkrecht von der Schneppe hinab, hinten brachten untergelegte Hüftwülste (cul de Paris) eine große Wölbung zustande, die in eine Schleppe auslief.

Die Schnürbrust, vorn senkrecht vermittelst des "Blankscheits" (planchette), war genau von der Form des Kleiberleichgens, das den horizontalen Ausschnitt behielt, während dieser an der Node senkrecht zu den Schultern hinaussitieg, so das sie die kann Raden bedeckt waren. Nur in den ersten Zahren nach 1670 dam der horizontale Ausschnitt an der Robe noch vor. Der Ausschnitt vorde mit seinen Spihen, die Armelsaume mit doppelten oder dreisfachen Manschetten verschen, die den Ulnterarm halb verhüllten, da die Ärmel jeht die zum Ellenbogen reichten. Als Wetterhülle für die Straße trugen die Frauen einen mantillenartigen Schulterkagen spalatine, e Abb. 122), als Jagds, Reits und Reisselsied den Zustaucorps mit Männers hut (o Abb. 121).

Der Stiefel war in biefer Zeit nur noch Soldatentracht, und zwar in steiser zyslindrischer Jorn mit enormen Stulpen, die weit übers Knie hinausgegogen werden tonnten und Taschen hatten (Kampagnestiesel, a Abb. 121, b 144). Das Schwätzen bes Leders wurde jetz allgemein üblich. Die Regel bildeten aber beim Militär die auch im vorigen Zeitraum (b Abb. 141, a 142) selbst dort nie ganz abgekommenen



Mbb. 124. Allongetracht (1650 bie 1720).

Schuhe und Strümpfe (b. c. 143, a. c. 144). Die bürgerliche und die vornehme Tracht beherrschte der Schuh gänzlich, der bis 1670 wohl noch in der Farbe des Leders vorfam, mit rotem, etwas erhöhtem und nach unten sich wenig verstüngendem Absaud und rotem Sohlenrand. An die Stelle der in der Übergangszeit noch üblichen Rosette war nunmehr eine Schnalle mit ansangs steif horizontal wegliehender Schleife (d. Abb. 117, a. 118, a. 119, b. 120) getreten; vorn war der Schuh mit einer hoch am Gelenk hinaufreichenden steisen Lasse versehen (e. Abb. 118, a. 119, b. 121, b. 123).

Schmuck wurde, abgesehen von Ohrringen und Perlenhalsbändern, selbst von den Frauen wenig getragen. Bom Goldbesat war oben die Rede. Zur männslichen Tracht gesörte der Degen und der Stock (e Kbb. 120, ab 121), den sogar der Bürger trug, dem jener verboten war (d Kbb. 124), zur weiblichen der Fächer und in den setzen Jahren statt bessen mar (d Kbb. 124), zur weiblichen der Fächer und in den setzen Jahren statt bessen und hand schen Kuffen (e 117, ac 122, b 123) und Hand schen von beiden Geschschern gemeinsam. Bei den Männern wurde der längst nur noch von Leder gesertigte Handschuh immer schmuckloser, der Stulp immer schmuckloser, der Stulp immer schmuckloser, der 1715 nur 7 cm breit war. Der Galahandschuh bestand aus seinem meist weißen Leder; um biese Zeit legte man auch schon beide Handschuhe an. Diesenigen der Frauen unterschieden sich nur durch die Berzierung mit Bandschleissen statt der im vorigen Zeitraum beliebten Stickerei, und gegen das

Ende des Jahrhunderts mit Spikenbesak. Nun kam auch buntes (rosa, hellgeldes, himmelblaues) Seidenzeug zur Verwendung, das im Ansang des 18. Jahrhunderts sast lediglich den Stoff der jeht dis zum Ellbogen reichenden, meist rosenroten, blauen oder grauen Handschule bildete.

Die Geräte solgten im Ansang noch den Spuren der Renaissance, wenn auch die schwerzeren, derberen Formen des Baroas vorherrichten; seit 1680 jedoch gewann das Rosos die Oberhand, obwohl der völlige übergang dazu erst im setzten Lustrum diese Feitaums vor sich ging. Der italienische Baroassist pahte schon leidisch zu der Berücke; aber die Franzosen mäßigten in deren Geiste seine üppige Kraft zu steister Eleganz und drachten ein neues Element hinein. Statt der geraden Linie begann man die geschweiste zu verwenden, der Kreis wurde unterbrochen oder durch das Oval ersetzt; im Ornament, wenn auch noch nicht in der Grundsorm, wurden schräge und unregelmäßige Kiguren bevorzugt. In den Stoffmustern zeigten sich, wohl von China aus auf dem Weg über die Niedersande angeregt, naturalistische Ausman (nie vorher dageweigen!) mit Architekturelementen wunderlich gemischt; die spätere Vorliede sitt matte gebrochene Karben, besonders in Grün, war schon merklich.

Statt ber silberbeschlagenen Möbel aus bem Ansang ber Periode kamen bie eingelegten Arbeiten Boules (Schildpatt mit Metallverzierung) auf; die früher mit Schnitgereien versehenen Sessen. Die Sihmöbel zeigten jedoch immer noch Holzwuchert und mit Lamast bezogen. Die Sihmöbel zeigten jedoch immer noch Holzwirfter aufgelegten Kissen wurden, wie schon im 16. Jahrhundert, festgenagelt, mit Samt oder Damast überzogen und mit Fransen best. Die gerade Lehne war etwas zurückgebogen und gepolstert.

In den Gefäßen zeigte sich neben den Barodsormen auch das Zurückgreifen auf antike Vorbilder; sie und die Gebrauchsgeräte hatten sich während des 17. Jahrshunderts ziemlich den heute noch geltenden Formen genähert.

#### Sechites Rapitel.

## Zopfzeit und Revolutionstrachten.

[1720 bis 1805.]

Wie in der vorigen Epoche das Jahr 1670, so bedeutet in dieser das Jahr 1750 einen Wendehunkt, bis zu dem die Tracht noch die früher eingeschlagenen Bahnen versolgt. Wan könnte also die ersten zwanzig Jahre jenes und die ersten dreißig dieses Zeitraums je den vorhergehenden Kapiteln zuteilen und etwa so zöslen: 1600 bis 1670 Übergang von der spanischen zur vollendeten französischen Wodeherrschaft, Rücksdag gegen die steise spanische Weise; 1670 die 1750 abermalige Bersteisung: Rokosoperiode, und könnten die Zeit von 1750 an, die sich viederum der Natürschafteit und Freiheit zuwendet, als die beginnende Ausbildung der Revolutionstracht behandeln. Doch machte sich siet 1720 schon der nückterne Geist gestend, der die Vormen absterden ließ, um dann in der Ausstläungsperiode den Sturm und Drang der

District Google



Franfreich 1720 bis 1730.

2166. 125. Ropfreit und Repolutionstrachten (a. 1720 bis 1750).

großen Revolution vorzubereiten. Das geschah, wie immer, allmählich, ohne schrosse Übergänge: Abschnitte gibt es in der Geschichte nicht, sondern nur in den Lehrbüchern.

Das neue Kapitel beginnt hauptsächlich beswegen hier, weil jeht das bezeichnendste Stüd der Tracht in den letten beiden Menschenaltern, die Allongeperude, von den Köpsen verschwindet. Die beiden Abschnitte dieser Epoche sollen getrennt betrachtet werden.

Das Theaterlossim ändert bei Mistär und Zivil zwischen 1650 und 1793 eigentlich nur die Frisur; langes Haar, Allonge oder Puberfrisur siud die einigert unterscheidenden Wertmale. Es sei doch der Bechstel un Schutt der Riedwungssinde der Bechatung unspielen; die einigekeren und dem nodernen Schuit näherstedwungssinde von Les kanden in die einigekeren und dem der mehren ber zweit nach einer Zeit salt jedes Theater noch Originale besitz, meist auch lief rechten keits aus Sparsamteit, teils weit aus dieser Zeit salt jedes Theater noch Originale besitz, meist auch sie ergeine Heite und ber reichere Aressendag, die eine Maufchässe und Lassen Ere gerade Schuit, die größer Weite und der reichere Aressendag, die die der Allegen find bier noch umerlässich Leider sind die Galaröde auf der Büssen meist den her Dere kegganet; doch spielte noch vor nicht langer Zeit ein namhaster Schauspieler den Assing in Zopf und Schwert mit nacktem Hals und sah, da er eine große Rale halte, salt aus die Ande son der Assach der anschlier keinen Assing in Zopf und Schwert mit nacktem Hals und sah, da er eine große Rale halte, salt aus die Assachen Assachen der Assachen der ein Rasgiere. Want kann des Tuch son ausgen, das se der die große Rale halte, salt aus der Assachen Assachen der ein für der es sie für des Kostim äusgerie, daratterisisch und das Lach so ausgen.

Roftfimfunde, 13



Frankreich, burgerliche Tracht (1730 bis 1740). Abb. 126. Bopfeit und Revolutionstrachten (a. 1720 bis 1750).

# a) Absterben bes Rototo. [1720 bis 1750.]

Schon im Anfang des Jahrhunderts hatte die große Staatsperücke nach und nach steineren Formen Plag gemacht (d Abb. 125, d 126). Die Urfache war außer der unbequemen Größe der "perruques in-folio" der Puder. Anfangs half man sich, indem man die Lockenmassen der Allonge in zwei Zipfel verknotete (Zipfels oder Knotenperücke); die französischen Diffziere sührten 1710 den Haardeutel (dourse, erapaud) ein, einen viereckigen mit einem Band zugezogenen Beutel aus schwarzem Taft mit einer Rosette, in den das hinterhaar gesteckt wurde (e Abb. 126). Gleichzeitg sam der mit schwarzem Band spiralförmig umwickete lange Zopf (queue) gleichfalls beim Mistax auf (d Abb. 146), der, durch den preußischen König Freidrich Wilhem I. eingeführt, zum Wahrzeichen der ganzen Zeit bis 1793 wurde. 1730 hatte der Haardeutel (a 2 Abb. 125, a 128, a 129, 145), 1750 der Jopf (e Abb. 130, 131, b 122, 134, 146) alle Köpfe in Besitz genommen. Von den schon schwerfter werbe der Stinn wurde das Haard verschen Seitenteilen der Allonge blieden nur zwei Locken (alles de pigeon) übrig, über Stir wurde Stine wirde.

gestrichen (c Abb. 125), das hinterhaar in ben haarbeutel gestedt ober "geschwanzt" (jum Bopf gebunden). Diefe Frifur ließ fich wieber mit bem naturlichen Saar herstellen, bas anfangs nur an ber Stirn, bann in feiner gangen Lange, feit 1750 allgemein (b. h. von benen, die welches hatten) getragen, aber bis zur Revolution noch gepubert murbe. Die Berude mar, wo fie noch getragen murbe, gur Stupperude, gum fogenannten Duffer (mirliton) geworben und blieb, teils in biefer Form (c Abb. 128, b 129), teils in-folio, bei Beiftlichen, Belehrten, Ratsherren noch bis Ende bes Jahrhunderts in Gebrauch. Naturlich ahmte man alle Modefrijuren in Ermangelung bes Gigenhagres auch an ber Perude nach, beren Unfat über ber Stirn und an ben Schläfen, wenn er durch bas Borberhaar nicht verdedt werden fonnte, gang offen gutage trat. Der natürliche haaranfat ahnelte bem ber Berude infofern, als er ebenfalls eine icharfgezeichnete weiße Linie bilbete, entstanden burch bas Burudichieben bes beim Bubern auf Die Stirn gefallenen Bubers in Die Hagrarenze vermittelft eines falgbeinartigen Bubermeffers. Wer weber Berude noch Buberfrifur ober Bopf trug, wie die Bauern, ichor boch fein Saar nie furg, fondern trug es lang berabhängend bis in die folgende Beriode hinein, wo erft nach den napoleonischen Kriegen bie jungeren Leute bas furggeschorene Saar aus bem Seer beimbrachten. Den Bart tannte bas Sahrhundert nicht mehr (f. das folgende Rapitel).

Der hut mußte des Puders wegen unter dem Arme getragen werden (d. 216. 125, c 126, a 129) und erhielt statt der bisherigen dei Krempen zwei solche, so daß er zusammengelegt werden sonnte. Statt der Federsahne (plumage) erhielt deshalb der Rand einen Bortenbesah (a c Abb. 125). Dalb wurde der zweifrempige hut zum Dreispis, indem man die vordere Krempe auf der einen Seite mit dem Huttopf durch eine Schleife oder Kosarde verband und sie so über der Stirn in eine dritte Spize zusammenzog (a Abb. 128).

Bei den Franen war die Fontange verschwunden; 1720 waren die Frisuren noch hoch, senkten sich aber seitbem immer mehr herad und kräuselten sich 1730 in kleinen Löckspen eing um den Kopf (Abb. 127, b 128), die Stirn in der Linie der vergette umrahmend und am hintersopf in einen kleinen Bulfi gedunden; sie waren mit einer Feder oder mit Blumen und Schleisen, auch wohl mit einer kleinen Spitzendese (a Abb. 127) geziert, aus der im Bürgerstande später die größen Hauben wurden. Hinter dem Ohr siel später eine lange Ringellocke auf die Schulter hinab.

Die Nleidung erlitt bei den Männern faum wesentliche Beränderungen. Das Bams, in der Harbe stess das hellste Stid der Kleidung, hatte immer noch sange Schöße (Abb. 125, 126), die später ausgesteist wurden, schloß aber nun nicht mehr bis zum Hasse, sondern war von oben die zur Mitte der Brust offen, um das Jadot, den Spitzenbesat des Hendes an Hasse und Brust sichtbar werden zu sassen, der 1720 die



Abb. 127. Bopfeit und Revolutionetrachten (a. 1720 bie 1750).

Zipfel bes Halstuckes verbrüngte. Diefes felbst blieb noch bis 1750 in Gebrauch. Geistliche und Ratsherren trugen Besichen (b Abb. 129), soweit nicht bie Krause noch üblich war.

Der Rod, als Staatstleib, ging mit seinen Tressen und großen Ausschlägen in die neue Zeit himiber; seit 1723 wurden seine Schöße gleich denen des Wamses mit Fischbein ausgespreizt, so daß das schößen Futter zu sehen war (d. 216b. 125). Für gewöhnlich war er leichter und bequemer, hatte engere und längere Krmel und kleinere Taschen, Knöpse, Borten usw. Der Bürger trug ihn länger, die unters Knie, ohne Borten und oft als Hausrod mit Überschlagtragen. Auch der Überzieher oder Reiserock (roquelaure) hatte einen solchen. Die beliebtesten Farben waren Karmesin. Dunkelviolett, Braun, Grau und Rotgrau. Die Schörpe, in der vorigen Periode, wenn der Boot ofsen blieb, statt über diesem, über dem Wams getragen, kam nun völlig ab.

Der Mantel existierte bei den Bornchmen nicht mehr, sondern war nur noch als bürgerliche Tracht mit Überschlagkragen, Goller und Taschenklappen, bis zum Knöchel reichend, sowie als Umtstracht der Natsherren üblich.

wich mosse war eng und unterm Knie geschnallt, da man seit 1730 den Strumps nicht mehr über die Hose sosse sinauszog (Abb. 125, a 126), sondern in diese hineinreichen ließ (a Abb. 128). Seitlich war sie mit drei dis vier Knöden geschlossen; sie bestand sast burchweg aus schwarzem Samt, wenn sie nicht die Farbe des Rockes hatte. Die Strümpse waren noch mit dem oft goldenen Zwicke vereichen und meist von einer mitden Farbe, bei Geistlichen und Ratsherren gleich der übrigen Kleidung schwarzen



Mbb. 128. Bopfgeit und Revolutionetrachten (a. 1720 bis 1750).

Die Frauentracht veranberte fich fehr burch ben in vornehmen Rreifen ichon früher wieber aufgetommenen, jett allgemein geworbenen Reifrod (panier), ber in ungeheurer Große und erft runder (a Abb. 127), bann ovaler (von born nach hinten aufammengebrudter) Form (b Abb. 127, b 128) allen Ständen unentbehrlich mar. Schleppe und Schnurbruft gehörten bagu, chenfo auf Dber- und Unterfleibern Ralbeln und Bolants in großer Menge (b Abb. 128). Gleich bem Rleibe murbe nun die Robe auch horizontal ausgeschnitten und am oberen Rande mit einer Bandfrause besetzt (b Abb. 127). Die Robe wurde aber in biefer Beit verdrangt burch bie Rontufche (c Abb. 127, c 129), ein weites, ausgeschnittenes, vorn offenes ober mit Schleifen zugebundenes Oberfleib aus einfarbigen hellen Bollen- und Seibenftoffen, im Binter auch wohl aus Camt mit Belgbefat, bas von bem vieredigen Salsausschnitt, wo es in Falten gelegt war, meift bis auf die Fuge hinabfiel und spigenbefette Halbarmel hatte. In Deutschland murbe biefes 1710 aufgefommene Oberfleib. beffen Sobepunft etwa in bas Jahr 1730 fiel, wohl am Gurtel vorn gusammengezogen, fo bak es eng anlag und nur hinten frei hinabfiel ("Batteaufalte"), und bann Schlenber genannt. In ben mittleren Stanben bevorzugte man bas eigentlich nur im Saufe getragene furgere und engere Roffadien, ober man fcurate bie Rontusche auf.

Man trug also dann nur ein Aleid, dem man den Schnitt der Robe gab; deren spigwintlige Öffnung bis jum Gürtel wurde seit 1700 durch einen Einsaß (Steder) aus Spigen oder aus dem Aleiderstoffe gedeckt, so daß der Aussichnitt dann gleich dem der Kontulche dieredig war. Die Armel waren meist halblang und mit einer oder mehreren Spigenmanschetten am Ellenbogen versehen (Abb. 127, b 128), während Handschaft der Litteram bedeckten.

Die Schuhe der Männer waren ebenso wie in der vorigen Periode, nur ohne die steisen Schleifen neben der Schnalle, doch mit der Lasche über ihr (Albb. 125, 126). Die Stiesel, nur von Militärpersonen und Reisenden getragen, hatten seit 1730 einen Schaft aus weichen Leder, der unter dem Knie durch eine Schnalle zusammengehalten wurde. Das hier angesetzte Knieseder war jedoch steis, hinten ausgeschnitten und allein gewicht, während der Schaft stumpf geschwärzt wurde sa Abb. 145). Jum Schuk des Strumpfes und der Schaft stumpf geschwärzt wurde sa Abb. 145). Jum Schuk des Strumpfes und der Schoft sog man darunter enge Überziehstrümpfer von Leinwand, die den Stiefelrand überragten. Die Füße der Frauen vurden durch den Reisrod jest sichtbar, daher wurden ihre Schuhe tokett, sehr schmal, worn spitz zulausend, weit ausgeschnitten und mit hohen spitzen Stöckeln versehen (Abb. 127, d 128). Der Stoff war duntes Leder oder Atlas, gestickt und mit Schleisen, Rosetten oder Schnallen verziert. In den unteren Ständen trug man Schuhe gleich denen der Männer, die aus schwarzen Leder waren.

Der Schmud hatte, abgesehen von Bortenbesat und Schuhschnallen, leinerlei Bedeutung. Die Bandschleifen auf der Achte lamen 1725 aus der Wobe. Dagegen gehörten zum männlichen Anzug eine oder zwei Taschenuhren, Tabalkdose, Stod oder Reitgerte, Degen, Zeigefingerring und Handschuhre. Der Degen war ein langer gerader Stoßbegen wie seit 200 Jahren und mit einsachem Bügel versehen; man trug ihn an einem Haten horizontal in den Hosengurt eingehängt, so daß die Spige der Scheide zwischen Burcht dichten bie Spige der Scheide zwischen Burcht die hinausstand. Die Handschuh, die der Manschluhe, die der Manschluhe wegen keine Stulpen haben durften, waren weiß oder farbig.

Die Damen trugen, außer Kränzen, Steinen, Agraffen uhv. im Haar, nur Ohreringe und etwa enge halsbänder aus Perlen, die jedoch auch durch Bander oder Bandkrausen le Abb. 128) erfest wurden. Die Schönpstätterchen in Form von Sternen, Kreuzen, halbmonden uhv wurden womöglich noch übermäsiger als früher verwendet. Die Waske war außer Gebrauch gekonmen, der Fächer spielte dagegen, jest ausschließlich in der Gestalt des Kaltfächers, eine aroke Rolle.

## b) Höhepunkt des Zopfes und Revolutionstrachten.

[1750 bie 1805.]

Seit der Mitte des Jahrhunderts trat der Rückschag ein; abermals strecte man nach Natur und Freiheit, die Tracht ernächterte sich, mit dem Jopf kam das Byblissertum in Schwung und als Gegengewicht die Sentimentalität. Iwar berrschte noch der Puder auf allen Köpsen, statt der Bergette künnte sich über der Stirn das Toupet, ein hoher Wusselt zurückgestrichenen Haares (a Abb. 129, d 132), an den



Abb. 129. Bopfgeit und Revolutionstrachten (b. 1750 bis 1805).

Schläsen sasei horizontale Lodenrollen, hinten hing ber mit Band umwicktle und mit einer Schleise versehene Zopf. Aber dies war nur die Galatracht; zur Alltagskleidung (neglige) ging man einsach fristert und puberte sich nicht (Abch. 130), lette den Hut auf (a Abch. 128, c 131), der dis Ir80 als Dreispis (a l'Androsmane) gertagen, zur Galakleidung freilich unter dem linken Arm gehalten wurde (a Abch. 129). Beim Gruß wurde er von der rechten Hand erfast und in einem zierlichen Vogen nach unten geschwenkt. Daneben kam Ende der siedziger Jahre der hohe Zylinderhut aus Nordamerika (Duäkerhut) sowie der Filzhut mit rundum ausgesteister Krempe aus England (Purikanerhut) herüber (a Abch. 116, b 123, a 130, c 134, c 135). Doch bog man die Krempe vorn und auch wohl hinten adwärts, so daß zwei Seitenkrempen in die Höhe standen, oder man krug den Hut mit ganz niedrigem Kopf und steier, slacker Krempe. Der "runde Hut" war damals fresheitliches Symbol.

Der Haarbeutel verschwand seit 1760 und wurde nur noch von vornehmen Bersonen (alten Hossherren) getragen, ber Jopf wurde fürzer.

Das Jahr bes Schreckens 1793 fegte in Paris ben Puber von ben Köpfen, und im folgenden Jahre kam ber Zopf ab; zwar wurde er noch getragen, aber nicht mehr allgemein; kurze Zeit kehrte unter bem Direktorium auch ber Puber zurück, verschwand aber 1796 wieder; in Deutschland, das in der Wobebewegung ein paar Jahre zurück-



a Werthertracht. b c Baris, 1770. Abb. 130. Zopfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750 bis 1805).

blieb, 1797 auch, so bag im neuen Jahrhundert seine herrschaft ein Ende hatte. Langfamer verlor fich ber Bopf, ben Karl August schon 1780 aufgegeben hatte; zwar war er immer fleiner geworben, aber alte Bebanten trugen ihn noch lange im neuen Jahrhundert; bisweilen felbit unter bem Rodfragen verstedt ober gar als abgesondertes Stud an biefem befeftigt. Beim Militar hielt er fich fogar bis 1807, vereinzelt noch viel langer, wie auch die englischen Juriften noch beute die Allonge, die Rutscher an manchen Sofen zu großer Bala noch heute ben Mirliton (f.o.) tragen. Seit 1796 trat an feine Stelle ber furge Titustopf, wild in lauter fleine Lodden frifiert (c Abb. 135). Hus ben ailes de pigeon waren bei ben incrovables bie an ber Wange nach vorn herabhängenben "oreilles de chien" (b Abb. 135) geworben. Balb wagte sich bazu auch ichuchtern hie und ba ein fleiner Badenbart bervor (a Abb. 135). Die beiben neuen Sutformen vereinigten fich 1795 gu bem beutigen fteifen Bulinder (a c 20bb. 149), ber bis 1804 mit einer Rotarbe getragen wurde. Der Dreifpig, jest quer aufgesett und nur vorn und hinten aufgeschlagen (Dreimafter ober Zweispig [a c 147] 1794), hielt sich nicht mehr lange, außer beim Militär (Napoleonshut seit 1798), wo ihn bie Kommanbeure jum Teil noch heute tragen. Seit bem Berfchwinden ber Puberfrijur fonnte ber Mannerhut nun auch wieber auf bem Ropfe ftatt in ber Sand getragen werben. Die Frauenfrifuren wuchsen bis 1770 allmählich (c Abb. 129, b130, a133),



Deutschland um 1780. Alltagefleibung ber Manner.

266. 131. Bopfgeit und Revolutionstrachten (b. 1750 bis 1805).

anfangs trug man gleich ben Männern die vergette (d Abb. 128) und band im Nacken das Haar in eine Schleife, Chignon genannt. Dann aber kamen plöhlich jene ungeheuren Haargebäude (a e Abb. 132, 133), die zweis dis viermal so hoch waren als der Kopf und Stunden zu ihrer Herlellung bedurften, weshalb auch, wie schop seit 1750, viele Frauen nunmehr die Perücke annahmen. Diese rasend hohen Fristren allgemein die 1785, blieben dann nur für Balltoilette (oft ungepudert) in Gebrauch und verschwanden 1793. Daneben trugen beide Geschlechter einsachere Frisuren, das Haar ringsum zu einer breiten sleinlockigen Wasse aufgelackert (d Abb. 134) der kugelig nach oben gestrichen (e Abb. 134), à la hérisson. 1795 wurden griechische Frisuren, natürlich ohne Puder, allgemein, bei denen das Haar nach vorm gestrichen wurde (a d Vbb. 136), daneben auch bei den Frauen der Titus, doch verlängerten sich bald vord gekrächen in verschieden Frauen der Titus, doch verlängerten sich bald vord gerücken in verschieden Frauen auch die römischen Frisuren nach und trug Perücken in verschiedenne Farben zum Wechseln. Diese Wode dauerte aber nur dis zum Kaiserreich.

In Diefem Beitraum tamen bie großen Sauben (Abb. 133) unter bem Namen Dormeufen ober Baigneufen bei verheirateten und unverheirateten Frauen allgemein

in Gebrauch, nach 1770 auch Turbanhauben, die gleich jenen mit der Frifur sich herabsenkten. Zu den griechischen Krisuren trug man dann griechische Saarnetse.

Der Hut erschien mit slachem Kopf und breiter Krempe auf den Frauenköpsen (a Abb. 132), aus Stroh, Filz, Seide, Samt oder Leinwand gesertigt, und nachzigerthand Formen an; in den siedziger und achtziger Jahren trugen die Emazysperten den runden Hut à la Werther mit hohem spitzen Kopf und dreiter Krempe (d Abb. 134), aus dem seit 1790 die Kiepe wurde, die in die neue Spoche hinüberging. Diese Hussenmentstand, indem die hintere Krempe kleiner wurde und verschwand, die vordere dagegen sich vergrößerte und in den Hutspfüßerging (e Abb. 136). So erscheint der Hutsschlich als ein wagerechter Trichter oder Pylinder, mit einem Ausschmitt unten sür dem Husschmitt unten sie den Kopf.

Seit 1770 wurden von den Freigeistern allerdings Stulpstiefel getragen, die meist mit Kappen versehen waren (a Albb. 130, e 131), doch drangen sie, odwohl von der Revolution übernommen, die zum Schluß des Zeitraums nicht in den Salon; dort dieben Schnallenschuhe, seit 1770 ohne rote Absätz, und Strümpseherrigend, wie sie auch die Incrohables trugen. Nur für gewöhnlich herricht am Ende dies Zeitraums der Stiefel bereits vor, der indes bis weit ins 19. Jahrhundert (1840) selbst für Militär in Unisorm nicht hoffähig wurde; im Salon trug der Ofsizier Schuhe und Strümpse zur Unisorm. Außer den Kappenstiefeln gad es auch steife Stiefel ohne Kappen, die die die noder über die Knie reichten und in diesem Fall hinten ausgeschnitten waren, sowie ungarische, mit einer Trodbel vorn, ja selbst Halbstiefel (d Abb. 135).

Die Frauen, die viel auf die Zierlichkeit des Jußes gaben, trugen die Schuhe spih, mit sehr hohen roten Absagen, die spih und an der Seite ausgeschweist waren, und besetzten sie mit Gold und Steinen. Seit 1770 wurde der Ausschlichweist waren, und besetzten is der Revolution wuchs er so, daß die Schleisen und Rosetten verschwanden. Dafür wurde nun der Schuh mit Vändern am Juße sestgebunden (d. Abb. 136). 1794 sielen mit den hohen Frisuren auch die hohen roten Stödel samt Reifrod und Schnürbrust. Diese slachen Vänderschuhe, die auch von den Männern am Ende des Zeitraumes als besonders elegant getragen wurden (a Abb. 149), glichen saft den Sandalen, wie sie die Zwisschuseit der griechischen Wode brackte (a Abb. 136).

Die Kleidung der Manner wurde seit 1750 wieder fibertrieben tostbar. Samt etwas so Gewöhnliches, daß der schwarze am frangösischen Hofe verpont und farbiger mit Gold- oder Spigenbesatz sowie Goldstoff geboten war.

Das Halbung war bis 1780 meist durch den emporstehenden Rand des Jabots verbeckt, erschien bis 1790 wieder als einfaches weißes Tuch (e Abb. 134), wuchs in der Schreckenszeit aber zu enormer Größe und Höße, so daß drei nun auch sarbige Tücher übereinander getragen wurden, in die das Kinn sich begrub (d e Abb. 135, a 149). Wollte man den Hals vor dem Messer Guillotine schigen? Unter dem Halbung schieden schieden ber emporstehende Hemdkragen geraus (e Abb. 149). In der Kaiserzeit kam das Jabot wieder etwas zur Geltung (a e Abb. 159).



Abb. 132. Bopfieit und Revolutionstrachten (b. 1750 bis 1805).

Da der Rock num ein unentbehrliches Kleidungsstück auch im Hause war, so versor das Wams die langen Schöße und reichte nur noch dis auf den halben Obersschertel; die Krmel sielen ebenfalls, da man sie nicht mehr sah, und der Rücken wurde aus geringem Stoss herzestellt. So wurde das Wams zur Weste (gilet). Nun wurde deren Vorderteil zur Galatracht aus reichste mit Golds und Silberborten beseht (a Abb. 129, c 130) ober mit Seidenstickerei bebeckt (d Abb. 132, a 134), auch wohl von Damast beschafft. In den letzen zwei Jahrzehnen vor der Revolution gab es je nach der Wode Westen mit längeren (c Abb. 130, d 132) oder kürzeren (Abb. 131, a 134), ja auch jolche ganz ohne Schöße (a Abb. 130, c 134), also auch ohne Taschen und Patten. Ebenso schwarte der Schnitt zwischen einer und zwei Reihen Knöpse. Aus der Vulkastracht sowie Weste ausgeschnitten, nur die Incroyables knöpsten sie Weste ausgeschnitten, nur die Incroyables knöpsten sie Weste aus einsachen duncken Stänken word der Weste aus einsachen duncken Stössteracht sowie ben mittleren Stänken war die Weste aus einsachen von ein Metastracht sowie der mitteren Stänken war die Weste aus einsachen von ein Westen.

Die Hose verlängerte sich seit 1750 bis unterhalb bes Knies, wo sie über ben Strumpf herabging, und wurde seit 1770 auch gern in hellen Stoffen getragen wie beim Militär. Bis zum Ende bes Jahrhunderts blieb bies Richtung, nur in ber Schredenszeit trug man bunfle, olivensarbige oder grüne Hosen. Die Schöngeister



Abb. 133. Bopfgeit und Revolutionetrachten (b. 1750 bie 1805).

trugen feit 1770 gelbe leberne Sofen und Stulpftiefel, bagu gelbe Wefte, Frad und Bplinder (Werthertracht, a Abb. 130), ein Angug, ber burch Goethe 1775 in Weimar fogar hoffabig murbe, natürlich nicht für Feftlichfeiten. Dit ber Zeit reichte bie Sofe bis in die Stiefel hinab (b Abb. 135), und als in ber Revolution Salbstiefel auffamen, verlangerte fie fich bis in die Mitte bes Unterschenkels; nach 1794 mar fie gur mobernen langen Sofe (pantalon) erwachfen (a Mbb. 149), die ber beim Bolfe ber Schiffer, Flößer und Fischer burch bas gange Mittelalter bewahrten altgermanischen Sofe glich und von Barifer Stubern gur Commertleibung ben venezianischen Safenarbeitern abgegudt worben fein foll. Borläufig trugen ben Pantalon gwar nur bie incroyables, banach auch Sansculotten genannt, nicht weil fie überhaupt feine Hofen trugen (was bamals wohl eben jo unmöglich gewesen ware wie heute), sonbern feine culotte (Kniehofe), wie fie in vornehmen Rreifen noch allein für anftanbig galt. Aber nicht mehr lange: 1797 wurde bie heutige Sofe als Alltagetracht allgemein. Seitbem ift aus biefer ber Strumpf verschwunden, ber gur Gala immer weiß getragen, gur Alltagstracht in ber letten Beit aber mit horizontalen, vertifalen und Ridaadftreifen in bunten Farben versehen worben war.

Der Rod verlor feit ber Mitte bes Jahrhunderts feine Treffen und Golbftidereien und wurde enger, bie Armel enger und langer, die Aufschlage enger und schmaler, so daß nunmehr vom hembarmel nur bie Manichette sichtbar blieb (c Abb. 130, 131). In ben sechziger Jahren wurde ber Borberteil bes Rodes unten nach hinten zu eng geschnitten, fo bag er bem englischen Reitrod (riding-coat = redingote) ähnlich wurde, ber feit 1770 als Frad bie Tracht ber Schöngeifter war (a Abb. 130). Seit 1780 fam er fogar als Hoftracht in Gebrauch (a Abb. 134). Die Wefte wurde sum Fract bis an ben Unterleib verfürzt, baber ftatt ber Rugichnur an ber Sofe bie Tragbander nötig murben. In ber Schredenszeit murbe ber Frad allgemein, fo baß mahrend bes Direftoriums bie Stuter (incroyables) auf ben Rod gurudgreifen mußten (c Abb. 135), ber als Überfleib (surtout) für ben Winter auch jum Frad gebräuchlich geblieben war. In ber folgenden Beriobe brang bann ber Rod wieber burch. Der Frad, von den Tagen bes Direftoriums bis auf die unfrigen Staatsfleib, bilbet alfo ben Übergang von bem betreften und gestickten Galgrod ber Rolofozeit (justaucorps) Bu bem ichmudlofen Rod unfres Sahrhunderts. Der Galarod war aber in ben legten Jahren vor ber Revolution bem Frad in ber Form ichon nabegefommen (habit habille, b Mbb. 132) und hatte gleich biefem einen aufrechtstehenben Rragen (a Abb. 134), ber fpater umgeschlagen murbe (c Abb. 184, a 149). Der Oberteil bes Fracts murbe feit 1786 auch horizontal geschnitten, so bag bie Schöfe im Winkel ansetten (c Abb. 134), womit 1804, als ber Frad ben noch heute baran üblichen Rragen nur in etwas höherer Form annahm, ber jetige Frack im wesentlichen pollenbet war.

Bas die Stoffe anlangt, so wurde noch der Galarod aus glattem oder eintönig gemustertem Samt oder Seidenplisch gefertigt; die Brotate kamen außer Gebrauch, dagegen sing man bereits an, auch seines Tuch oder Seide zu verwenden. Weste und Nochstuter machte man gern von weißem Utlas, während die Hose mit dem Rock kebereinstimmte. Rand, Ausschläsge und Patten waren gestickt.

An Farben waren zwar Not, Blau, Biolett, Grün und Gelb noch beliebt, aber man wählte auch für den Galarock schon dunkle, wie Braun und Schwarz, seit 1780

fogar graue und gebrochene Tone.

Die bürgerliche Mannerfleidung bestand zumeist aus Tuch, seltener aus Seide ober halbseidenem Stoff. In der Regel waren diese Stoffe gestreist: blau und rosa, grün und schwarz, braum und gelb, selten einsarbig, aber wohl geblümt oder mit kleinen Sternen oder Kreuzen gemustert. Das Nochstutter mußte vom Oberzeuge icharf abstechen. Die ungemusterten Stoffe wurden sowohl dunkel als hell, dis 1780 aber noch gern in reinen Farben getragen. Dann erst kamen die gebrochenen Tone aus. Auch die Weste liebte man gestreist. Von den Farben der Hosen und Strümpse war oben schon die Rede.

Bei den Frauen stand der Reifrod noch immer in Ansehen (Abb. 132), bis 1780 war er zur Festkleidung unentbehrlich (a Abb. 132, b 133), während er beim Néglige seit 1770 abgekommen war (d Abb. 130). Manche segten allerdings noch hinten Wülste auf, die man culs de Paris oder Bouffanten nannte (a c Abb. 133).



Abb. 134. Bopfgeit und Revolutionetrachten (b. 1750 bis 1805). Franfreich.

Vorn fiel also die Gestalt von der Schneppe gerablinig ab, oberhalb der Schneppe aber mußte der Nausch auf der Kehrsteite, genau wie in unseren Tagen, vorn sein Gegengewicht haben. Wan schnütze also hoch, was zu schnützen war, und was zu der übermäßigen Ausdehnung noch seizlte, die dalb sir schön galt, nun, das polsterte man. Wan deckte die bisher nackte Brust mit dem schon seit 1750 ausgekommenen sieden oder Brusttuch und legte Kissen darunter, bis die gewünsichte Höhe vorh war. Wanche hoben das Brusttuch durch untergelegte Drahtgestelle. Im höchsten flieg das in England, wo in der Klütezeit dieser Wode, von 1785 bis 1790, manche Dame gar nicht über ihren Busen sinschesen konnte (e Abb. 133).

Bürgerstand und Lyrik liebten das Brustuch, das den weiten Ausschnitt zubeckte. Born endete es in einer Schleise oder bei festlichen Gelegenheiten in einem Sträußichen vor der Brust. Bisweilen wurde es dorn gekreuzt und auf dem Rücken gebunden. Bei den Bornehmen war es aus kostbarem Stoff und mit Spitzen besetzt; statt seiner trugen sie auch wohl die schwarzseidene spanische Mantille um die Schultern, die vorn lang herabsing. Über den Kopf band man dann oft ein kleines schwarzses Seidentuch, das unterm Kinn verknüpft wurde (e Aus. 127). Als intern Kinn verknüpft wurde (e Aus. 127). Als von 1799 die 1805 herrichte, wurde der Bussen vor seines die und nur, wo er sehlte, häusse das Palein wieder azzeigt (a Aus. 135, b 136) und nun, wo er sehlte, häusse aus



Merveilleufe und Incropables, 1795 bis 1797.

266. 135. Bopfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750 bis 1805).

Leber ober Wachs nachgemacht, wie ja früher schon bei den langen Handschuhen und kurzen Armeln künstliche Arme aufgekommen waren. Verbürgten Gerüchten zufolge soll beibes in den höchsten Kreisen noch heutigen Tages vorkommen.

Dem Zwede der Verhüllung dienten den bürgerlichen Frauen daheim und draußen ähnlich wie die Kontusche die Enveloppen, nach Art der Thüringer Kindertragmäntel geschnitten und mit Bandfrausen, im Winter auch mit Pelz besetzt und dann aus wärmerem Stoffe versertigt, aber nur selten (a Abb. 133) mit Ürmeln versehen.

Bis gegen 1790 war auch die Schnürbrust mit der Schneppentaisse an der Tagesordnung, der edige Ausschnitt vorn noch tieser. Über den Reifrod wurde das Unterkleid ohne Leib, der Rock (jupon) und darüber die Robe (manteau) getragen, deren Leibchen eng ansag und vorn geschlossen war, während der Teil vorn von der Schneppe abwärts sich schreck und über den Reifrod spannte (a Abb. 132, b 133). Bisweisen reichte sie nur die und ben halben Rock (a Abb. 133). Die Armel bedeckten nur noch den halben Oberarm, so daß die Manschte eben bis zu den Ellenbogen reichte (e Abb. 132, b 133); 1780 waren nur noch schmale Achseldader übrig.



a b Griechische Tracht, 1795 bis 1799.

c Merveilleufe, 1795 bis 1797.

Abb. 136. Bopfgeit und Revolutionstrachten (b. 1750 bis 1805).

In dieser Spoche waren (wie denn schon zwanzig Jahre vor der Mitte des Jahrhunderts die Reigung zu zarten Farbentönen hervortrat) helle und blasse Farben außerordentlich beliebt und machten aus der Frau eine ungemein dustige, zarte Erscheinung. Weiß, Blaßgrün, Blaßblau, Wosa, Blaßgrau, Blaßviolett waren an der Tagesordnung und wurden mit seinstem Geschmaak verwendet. Auch Changeants stoffe kamen in diesen hellen, gebrochenen Karben vor.

Die Robe schwand seit 1795 vor der griechischen Tracht. Auch bei den Frauen war vor 1780 eine emanzipierte Tracht (e Abb. 133, b 134) ausgekommen, analog dem Wertherkostüm, dem sie in der Form glich. Das ungepuderte Haar bebeckte der runde Männerhut, auch wohl die Dormeuse; dazu trug man eine kuzschößigige Weste nach Herrenart und einen ebensolchen Frack, den vielgenannten earseo (e Abb. 133). Statt des Tuches, aus dem dieser ansangs bestand, nahm man, da er sich von anderer Farbe als der Rock. Auch die redingote kan vor. Dazu knüpften ann eine Schärpe um die Historia (d. Auch die redingote kan vor. Dazu knüpste man eine Schärpe um die Historia (d. Kuch die Ferner kan das ganz geschsossen Wieder der englischen Frauentracht in die Mode (costume à l'anglaise). Die Konstusche (a Abb. 133) siel seit 1770, vom Caraco verdrängt; doch auch dieser wurde

schnell ein Opfer der antiken Tracht. Wie in Kunst und Dekoration schon länger, nahm man sich nämlich nun auch in der Tracht die Antike zum Muster, für deren wesentlichste Eigenschaft man die Nachtheit gehalten zu haben schein. Eingesührt wurde diese sogenannte griechsische Kosküm von den hervorragenbsten Würzerinnen der Kevolution 1794, wurde aber erst stünf Jahre sahre allgemein und herrichte die zum Ende des Zeitraums, also mehr als sünf Jahre lang, nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland. England dagegen, das seit einiger Zeit schon, besonders aber, als seit 1785 das Ansehen der Königin durch die Holden des hatte, machte diese nicht mit, odwohl das Haupstschlassen einst und der Tracht, die tunique, mit der in England als Worgentschlich gebräuchlichen dem se große Ahnlichteit hatte.

Man legte also ploklich alles ab. was bas Wefen ber alten Dobe gebilbet hatte: bie hoben Frifuren, bie Guls und Bouffanten, bie geschnurten Taillen, bie boben Abiate, ja alle Unterfleiber, und trug, außer allenfalls bem Bembe, nur eine biefem in ber Form gleiche Tunita (Abb. 136), bie auch wirflich Chemife genannt wurde; bagu fleischfarbene Trifots mit violetten Zwideln und Kniebanbern sowie Sanbalen ober flache Banberichube. Die tunique mar aus bunnem, oft halb burchfichtigem Stoffe, fiel in langen Falten frei und gerabe herunter, war unter ber Bruft gegürtet, wohl auch noch an ben Seiten von unten bis über bie Anie geschlitt (a Abb. 136) und lieft Urme, Naden und Bruft völlig unbebedt. Golche in unferem Klima gerabezu lebensgefährliche Tracht (bas gange Kleid wog oft taum ein halbes Bfund) mar jum Entfeten ber Urate und aller Bernunftigen fogar im Binter üblich: unglaublich, aber mahr. Und man fror mit Begeisterung in Diefem leichten Sembchen, benn man glaubte allen Ernftes, bas fei antit, also republikanisch. Bu biefem Roftum à la grecque trug man auch wohl ein burchfichtiges Diploidion, eine Spigenmantille (a Abb. 135) ober einen schmasen Schal (e Abb. 136). Wenn man die Hagre verzauft trug, fo hiek bas à la sauvage (c Ubb. 136). Dazu tam bismeilen ein turges schurgartiges Ubergiehftud (a Abb. 136), Die verfummerte Robe, ober eine Art furger Stola sowie eine riefige bangenbe Spitenhaube (a Abb. 135, b 136). Die Damen, bie biefes Roftum in feiner gangen Ubertriebenheit gur Schau trugen, find unter bem Namen ber merveilleuses berühmt. - Dit ber Tunita ober Chemife, ber Musgangsform für bie weiblichen Moben unferes Jahrhunderts, maren bie aus bem Mittelalter überfommenen zwei Rleiber enbgültig befeitigt.

Das manntiche Seitenstüd zur Merveilleuse ist ber nach seiner Tracht mit ben ungeheuren Flügelklappen, Kragen an Weste und Roc und ben angesührten Eigenstimlichkeiten so genannte Incrovable (b.c. Ubb. 135).

Bon England aus kamen in dieser Spoche zuerst besondere Kindermoden auf, deren Borbild die Matrosenkleidung war. Erst seitdem hat sich die Sitte herausgebildet, die Kinder in besondere Tracht zu kleiden, was durchaus logisch ist, da die Berhältnisse der sindlichen Figur von denen der männlichen und weiblichen verschieden und auch die Spiele und Beschäftigungen der Kinder besondere sind, was aber frühreren Beitaltern sernlag. Man hatte vielmehr dis dahin die Kinder fast durchaus wie Kondundunde.

bie Erwachsenen gekleibet, allenfalls gang fleine Knaben in Mabchentleiber. Sich bie fleinen Madchen früherer Beiten aber in furgen Rleibern zu benten, ift eine gang irrige Borftellung; fie gingen vielmehr in ebenso langen Kleibern wie die erwachsenen Frauen. In der Revolution verloren fich bie geblumten Stoffe, bafür verbreiteten fich bie geftreiften febr allgemein; bie vorherrichenben Farben waren Schwarz, Beiß und Grau; die Manner fleibeten fich feitbem in trube, unbestimmte Farben, die Frauen zeigten außer Weiß an ber griechischen Tracht höchstens noch eine blaffe Farbe. Bugleich fam auch bie Seibe wieber reichfich in Gebrauch fowie ber bis babin fparliche Schmud (aus Diamanten ufw.), ber nicht nur im haar, sondern auch am Salfe (Berlenhalsbanber) und an ben Urmen, ja fogar an ben Fugen erglangte. Trug man boch ben gangen Urm bis gur Schulter binguf, bie Ringer und fogar bie Reben voller Ringe! Die Obrgebange, die bei ben hoben Frijuren üblich gewesen waren, verschwanden bagegen in der Revolution, da die über die Ohren herabfallenden Loden fie nicht bulbeten (a Abb. 135). Roch spielte ber Facher eine große Rolle: bie Sanbichube, noch in ben neunziger Jahren bis jum Ellenbogen reichend, tamen nur mahrend ber griechischen Tracht ab, um in ber folgenden Beriode wieder aufautauchen.

Die Männer führten ben Degen, jeht bisweisen auch durch die Rocktasche gesteckt, mur noch zur Gala, im Regligs nicht mehr. Der Stock hatte einen Knopf und darunter eine Quasste oder Schleise. Ihn sührte jedermann, in den achtziger Jahren auch die Damen (a. Abb. 132, b 134). Die Incropables zeichneten sich durch einen keulenartigen Knotenstock oder Knüppel von spanischer Weinrebe (d. Abb. 135) aus. Die Tabaksdosse knotenstock der Rnüppel von spanischer Weinrebe (d. Abb. 135) aus. Die Tabaksdosse knotenstock der Rnüppel von spanischer Weinrebe (d. Abb. 135) aus. Die Tabaksdosse knotenstock der Rnüppel von spanischer Weinrebe (d. Abb. 135) aus. Die Tabaksdosse knotenstock der Knuppelver und nach sweizen der Knuppelver und nach von der Knuppelver und nach der Verlagen wie knuppelver und der Verlagen der

Die Geräte waren gleich der Architektur fast bis zum Tode Ludwigs XV. noch verschörfelter als im vorigen Zeitraum; die Bauten sahen aus wie Möbel, Schlössen Zeitraum; die Bauten sahen aus wie Möbel, Schlössen zur derschwenden, alles willtürlich geschweitt, die Symmetrie der einzelnen Teile ausgehoben und diese milltürlich geschweit, die Symmetrie der einzelnen Teile ausgehoben und diese mit bewußter Wisaachung aller natürlichen Geset des Ausbauß gegeneinander verschoben. Der flache Bogen wurde unterbrochen und in die Lüde ein Medaillon mit einer Girlande gehängt, das Nechted der Rahmen in eine schiefe Figur verwandelt; alles Konstruktive verschwand. kaum kam noch eine regelmäßige Figur vor. Wer innerhald dieser Launenhaftigsett ofsendarte sich eine aumutig schöpferische Krast, eine äußerst geschmackvolle Originalität, die in der scheinbaren Unordnung das Gleichgewicht wiederherstellte. Zugleich war die Technik außerordentlich entwickelt und bildete jedes Material auß zierlichste durch. Bezeichnend dafür sind jene reizvollen, leicht mit natürlichen Blumen dekorierten Geschwe, jene grazissen, mit seinstem länssterigten Takt emplundenen Figuren aus dem Lieblingsmaterial jener Epoche um die Mitte des Jahrhunderts, dem Porzetlan, für das Rosolo noch heute der klassische

Stil ist. Die Möbel, an benen die Polsterung überwucherte, wurden auch in dem beliebten Weiß oder in hellen Tönen ladiert und mit goldenen Ranken und Leisten bekoriert; Butten (Kindergestalten), Girlanden, Ranken, Voluten, Rindens und Blattwerk, Muscheln, slatterude Bander, Draperien, Kartuschen waren die beliebtesten ornamentalen Elemente.

Doch noch vor Ludwig XVI. kam die Gegenbewegung, die diese Willstür wieder in gesteiste Formen zu zwängen strebte und schon mancherlei antiste Berzierungsmotive verwendete. Die gerade Linie gewann wieder die Alleinherrschaft, das Konstruktive trat in nüchterner Weise hervor, so das nun die Wöbel oft umgelehrt außgahen wie Bauten. Ost wurden auch direct antise Borbilder nachgeachmt, Bronzevezzierungen in Gestalt von Vasen, Neliese usw. tamen auf, und statt der plastischen Berzierungen in Gestalt von Vasen, Neliese usw. tamen auf, und statt der plastischen Berzierungen eingelegte Arbeit an den steisen, dünnbeinigen, mehr dürzerslich eleganten, nun posierten Wöbeln, denen die Übersieserungen der alten Kunsttechnis, besonders in der Bearbeitung der Vonze, noch einen gewissen Wert bewahrten. Wehr an die Weise des Kososo, das noch innner, innerhalb der mehr antissierenden Grundformen, Ziermotive sieserte, langen die Wöbelstoffe und hellen, jetzt meist gestreisten Appiertapeten an. Die Detoration verwendete naturalissische Ober sog, Arabesse und dem hymmetrischen Rahmenwerk.

In dieser Epoche, die den in Deutschland oft nüchternen und steisen Jopsstil brachte, ward die Farbe ganz blaß und schwächlich; die düsteren Aschenkrüge und Opfserichalen (Borahnungen der kommenden Schrecken), die Tüchergislanden, die Geräte in Form von Säulen, Tempeln, Dreisügen führten direkt auf die steise Schwere und nüchterne Unfreiheit des Empirestils los. Die Antike wurde eben hier genau so äußerlich verstanden wie im Kostüm und war hier wie dort die Ursache, daß der Kaden der Entwickelung jäh abriß.

Hierin liegt die deutlichste Allustration zu dem alle Erfahrung über Bord werfenden, lehrhaften, theoretissierenden, a priori konstruirernden Zuge, wie er der Aufstärung und noch mehr der Revolutionskewegung anhaftete, die den Zusammenhang der Kulturentwickelung auf allen Gebieten, nicht am wenigsten auf dem fünsterischen und tunsgewerblichen und, wie man sieht, auch in der Tracht gewaltsam unterbrochen hat. Was nun? fragt die neue Zeit — vergeblich: sie muß wieder von vorn ansangen.

#### Siebentes Rapitel.

## Rriegstracht ber neuern Zeit.

Schon am Ende des Mittelalters hatte die Berwendung des Schießpulvers eine vollständige Neugestaltung des gejamten Kriegswesens angebahnt, indem es die Eisenstätung allmählich überflüssig machte. Im 16. und 17. Jahrhundert sieht man diese daher Stück für Stück fallen.

Zugleich ging die Entschiung vom einzelnen wieder auf die geschulten und geordneten Massen, vom Kitter auf den Berufssoldenen, von der Kraft und Gewandts beit der einzelnen Kampser auf die Taktik der gleichen Glieder (Kompagnien und

Regimenter) über. Bu ber gleichen Ausruftung innerhalb biefer Glieber tam im Berlaufe bes 17. Jahrhunderts bann noch bie gleiche Tracht, Die Uniform, als ein gang mobernes Element bingu. Die Entwidelung bes Rriegswefens, wie fie burch bie Reuerwaffen begonnen murbe, bat beute noch ihren Abichluf nicht erreicht, es ift also billig, auf beren Ginführung einen Blid zu werfen und babei nur von ben Beschüten abzusehen, ba biefe nicht zur Einzelbewaffnung bes Mannes gehören. erfte Berwendung ber Ranonen batiert von ber Mitte bes 14. Jahrhunderts, Sanbfeuerwaffen (Gewehre), aus ber 1424 mit Sahn ("Saten") verfehenen Sanbkanone entstanden, sind am Ende bes 15. Jahrhunderts schon befannt, aber noch selten gewesen; im gangen verwendet, b. h. bei einem Truppenteil eingeführt, wurden sie guerft 1521, indem Rarl V. ein fpanisches Regiment Mustetiere errichtete. Dustete wurde zu Diefer Beit noch mit ber am Saten befeftigten Lunte aus freier Sand abgefeuert, indem man den Kolben unter den Arm nahm. Erst in der zweiten Salfte bes Jahrhunderts tam bas Luntenfchloß auf, bei bem ber Sahn umgefehrt wie bei unserem Berkussionsgewehre stand; die Klinte erschien erft im 17. Jahrhundert. 3m 16. Jahrhundert blieb bie Stütgabel jum Auflegen im Gebrauch (a Abb. 139, c 140). Die Biftole, Fauftrohr ober Reitpuffer genannt, war meift mit bem 1515 erfundenen Radichloß verfeben.

Wie im letten Rapitel ber vorigen Abteilung geschilbert, war ber Sarnifch an ber Grenze bes Mittelalters auf ber Sobe feiner Bollenbung angelangt, Die jo ziemlich burch ben fogenannten Maximilians Sarnifch bezeichnet wirb, wie er um und nach 1500 von Mugsburger Blattnern hergestellt wurde (b e Abb. 137). Technisch war taum etwas baran ju beffern, fo bag er in ber Folgezeit bes 16. Jahrhunberts nur noch reicher ornamentiert sowie ben Formen ber Tracht und ben Beranderungen ber Rriegsführung gemäß fortgebilbet wurde. Um gegen bas Feuergewehr hinreichenben Schut zu bieten, ward bie Ruftung im Unfang bes 16. Jahrhunderts mehr und mehr verstärft, fie legte auch allmählich bie ber Maximilians-Ruftung eigentumliche Riefelung ab, verlor die Eden und Ranten, so bak alle Teile mehr ober weniger runde Kormen geigten, und murbe, besonders in dem jest ftets aus einem Stud geschmiedeten Bruftteil, höher ausgewölbt, fo baf biefer fast halbfugelförmig erschien. Renaissance-Barnifches murben oft, jum Schmud zugleich wie auch zur Berftarfung. in Form bon ftarfen gewundenen Schnuren ausgeschmiebet. Dbwohl er immer schwerer und unbeholfener wurde, für ben Rampf zu Juß also gar nicht mehr geeignet war, bot er boch gegen die ftetig jum befferen fortschreitenbe Unwendung ber Schußwaffen feine genugende Sicherheit mehr, fo bag ein Stud nach bem anbern abgelegt und ichon im fvatern Berlauf ber zweiten Salfte bes Sahrhunderts ber Schut ber Unterichenfel und ber Unterarme beseitigt wurde, also auch bei ben Bornehmen neben ben gangen halbe Ruftungen wie bei ben Landstnechten (a Abb. 137, a 138) auf-In ber Form anberten fich fast famtliche Teile. So ward feit ben breifiger Jahren bis gegen bie Mitte bes Jahrhunderts bas Bruftftud von ber Mitte aus nach beiben Seiten mehr abgeflacht, mabrend bes letten Drittels, ba es ben Banfebauch aufnehmen mußte, in ber Mitte nach unten gu in eine Spige verlangert.



a Panbefnecht, 1530 bis 1540 (balbe Rilftung).

be Marimilians-Rüftung, 1500.

Abb. 13/. Rriegstracht ber nenern Beit.

Die Oberichenkelplatten wurden, wie bei ben Landofnechten, nach ben fechziger Jahren ziemlich allgemein, vereinzelt auch ichon früher, burch ein Gefüge von vielen schmalen, burch Riemen verbundenen Horizontalschienen ersetzt (c Abb. 138). Schulterkacheln muchfen in biefem Jahrhunbert, fo bag fie Bruft und Ruden jum Teil noch mit bebectten, und hatten am obern Rande einen aufrechtstehenben, oft ziemlich hoben Rragen, Brechrand genannt, ber fich mit ber Mitte bes Sahrhunderts wieder verlor. Auch schmiedete man bis bahin gelegentlich die Ruftstude ju puffenartigen Ausladungen, in Nachahmung ber Kleibermobe (b Abb. 137) aus, nach ber fie fich überhaupt im einzelnen ftreng richteten. Gleich zu Anfang bes Jahrhunderts waren ftatt ber fpigigen Schuhe folche mit ftumpf gerundeter Spite aufgetommen, bann fehr balb weite Schuhe mit gang breiter Bebenkappe, bie bis 1540 immer unförmlicher wurde. Seitbem nahm ber Schuh ber Ruftung bie fpanische Form an. Roch mehr anderte fich ber Belm, ber feine hochste Ausbildung im Anschluß an seine bisherige Form einer rings geschloffenen Rappe mit beweglichem Gesichts- und beweglichem Rinnschutze in biefem Beitraum erfuhr, ber seit ben zwanziger Jahren bie salade (f. o.) abschaffte. Er erhielt nun noch ein besonders bewegliches Stirnftud sowie



a Laubstnecht, 1530. b Laubstnechtsführer, 1540 bis 1550. c Engländer, um 1570.

einen Hals- und Genickschut und wurde am untern Nande ringsum zu einer Ninne oder einem hohlen Wulft (bourrelet) ausgetrieben, der um den oberen zu diesem Zwed gleichfalls wulftig gerundeten Nand der Halsberge sest ungelegt darauf drehhar beweglich war (Burgunderhelm, de Albe. 137, e 138, s. S. 131). Eigentümlich der spanischen Zeit ist auch die Burgunderkappe (bourguignotte) mit Kamm, horizontalem vorstehenden Augenschirm, Wangenklappen und Nackenschut (de Abb. 141). Im letzen Drittel des Jahrhunderts kam eine halbkugelige, birnens oder halbeisdrmige, unten wiegenartig gestaltete Kappe mit hohl ausgeschmiedetem Kamm und zweispitzigem Nande unter dem Namen Worien (morion) auf.

Der Schild verlor an Bebeutung und war, obwohl noch immer, meist in Kreisform, beibehalten, mehr ein Prunkstud.

Überhaupt wurde im 16. Jahrhundert der bis dahin nur in der Grundsorm immer mehr vervollsommutet und verschönerte, höchstens einsach verzierte Harnisch in immer reicherer Weise künstlerisch ausgestattet und geschmitdt, wozu beinahe sämtliche Arten der Metallverzierung in Anwendung samen. Getriebene und geschmittene, tauschierte (mit eingeschlagenem Silber und Gold verzierte), eingeschwolzene, geähte,

gravierte Arbeit sowie Vergoldung, Steinbesat us. wurden teils einzeln, teils in Verbindung miteinander in oft hervorragender Weise in Anspruch genommen und der Harnisch mit jeglicher Art von Vildwert aufs reichste und man darf hinzusügen, meise außs geschmackvollste, oft in künstlerischer Vollendung bekoriert. Während jedoch der meist ganz unwerzierte gotische Harnisch von Vildwertelt (Abb. 80, d. c. 81) an Schönheit der Vrundsom unübertroffen ist, wird der prundvoll verzierte des 16. Jahrhunderts in desse nemblert dies haben die Schulterpussen un unschöner — mußte er doch die Historische kom Gänsedauch und die Schulterpussen der spanischen Tracht aussichmen —, so daß der sehr schwillen Kracht aussichmen —, so daß der sehr sehr schwillen Vrundschland von der Kannelierung, ornamentierte Mazimiliand-Harnisch, der die schöne Form des gotischen Harnisches ohne desen Wagerseit und Eckigkeit bewahrt hat, gewissermaßen die Spitze der ganzen Entwickelung darstellt.

Von den Rüftungen der auch durch Polstertissen geschützten Rosse gilt wieder dasselbe. Die Tracht der Landsknechte ist im ersten und dritten Kapitel dieser Abteilung geschildert worden; in der ersten Halfte des Jahrhunderts marschierte sie an der Spite der Wodenbewegung, in der zweiten dagegen solgte sie ihr gehorsam nach. Der Waffenrod der Mitter, der mit der Renaissanectracht verschwand (d Abb. 137), ist im ersten Kapitel beschrieben; erwähnt sei hier, daß die Helmbecke, mit der Sendelbinde aus der Wode gekommen, nur noch auf den Wappen erschien. Der Helmschmuck bestand im 16. Jahrhundert sast lediglich aus Straussedern.

Die Angriffswaffen, von ben Bornehmen in gleicher Beise reich behandelt, wurden teilweise verändert und auch etwas vermehrt.

Das Schwert veränderte sich zunächst wenig, seine Klinge wurde schmaser, und länger und die meist abwärts gebogene Parierstange wurde häufig an beiden Seiten wir einem wagerecht liegenden Bügel, auch wohl in ihrem vorderen Ansah am Griff mit einem Faustbügel verschen. Der Knauf war ei- oder birnensörmig, bald gerieselt, bald mehrsach abgedantet und oden in der Mitte mit einem Knopse versehen. In der zweiten Hälste des Jahrhunderts gestaltete sich die Wasse mannigsaltiger; die Pariersstangen wurden verkurzt, in entgegengesetzter Richtung gegeneinander gebogen, gewunden oder gessochen, die Bügel vervielsältigten sich und bildeten somit richtige Körbe oder Gessach der Westell von der Verlässe (Ubb. 139).

Wit dem Ende der sechziger Jahre kamen dann von Spanien und Frankreich aus die Stoßdegen immer mehr in Aufnahme, die eine sehr lange und schmale, disweilen gestammte oder dreichneidige, sehr spize Klinge und bei kurzer Parierstange ein breites oder glodenstörmiges Stichblatt sührten, das zum Absangen der seinblichen Klinge mehrfach, oft sehr künstlich, durchlocht war. Das Landdsknechtschwert nahm während der ersten Hälfte des Jahrhunderts, wo es horizontal vor dem Leibe getragen wurde; an Länge ab und an Breite zu. so daß es schließlich einem großen und starken Hiechen Hiechen siehen gendem und ftarken Hiechensteller glich. Sigentimilich ist ihm ein horizontal Sosowang ganz lang. Der Zweihänder s. 28. 33). Seit 1550 wurde es wieder ganz lang. Der Zweihänder sie allmählich und kam Ende der achtziger Jahre gänzlich ab.



a Frangöfifder Mustetier, 1572.

b c Frangöfische Golbaten, Beit Beinriche III.

Abb. 139. Rriegetracht ber neuern Beit.

Der Dolch, mit der linken hand geführt, ersuhr eine bem Schwerte entsprechende Durchbildung; dem Stoßdegen entsprach das Stilett mit durchlochtem Stichblatt.

Die Lanze und der Landsknechtsspieß nahmen stetig an Länge zu, so daß biese am Ende des Jahrhunderts wieder ermäßigt werden mußte. Nächst dem Spieß wurden die Stangenwehren unter den verschiedensten Kamen: Hellebarden (mit Beilellinge), Partijanen (6 Abb. 139, b 140), Glesen (mit Wesserklinge) für das Fußvolf zur Hauptwasse, wie sür die Reiter die Lanze. Die Aitter sührten daneben Arte, Streithhummer, Streitsolben (Pusikaner, e Abb. 137), die niederen Truppen Worgensterne, Kriegsssegl, Streitgabeln usw.

Der Bogen fam ab, die Armbruft murbe gur Bier= und Jagdmaffe.

Bom Mustetier ift bie Rebe gewesen (S. 212); bie Reiterei bilbete fich, wie bie Eisenruftung ftuchveise fiel, zu verschiedenen Gattungen heraus.

Der erste Berusslavallerist, der aus dem Ritter hervorging, war der meist ablige Lanzierer, der gleich jenem voll geharnischt war, Mann und Roß, und auch die ritterliche Lanze sührt, daneben jedoch Pistole und Degen. Gegen die Mitte des Jahrhunderts hatte er schon Schul und Unterschenkleröfre der Rüslung durch den Stiefel erset (e Abb. 138) und ging so noch in die Zeit des Dreißigsährigen Krieges

hinüber. Ihm folgte bald ber Küriffer ober Küraffier, ber im Harnisch ohne Beinschienn auf ungepanzertem Pferbe faß und statt des Helms eine Sturmhaube trug. Er sührte nur Degen und Pistolen. Der Trompeter trug bereits in ber spanischen Beit nur Lebertoller und Filzhut, dazu schon Stulphandschube. Bis zum Dreißigschiegen Kriege traten beiden andere Reitergatungen zur Seite, so der Arkebusier, der Schüte zu Pferde, der ben Panzer ablegte und ben ersten leichten Neiter vorstellt. Als die schwere Buchse sich zum Karabiner verkleinerte, hieß er Karabinier.

Eine Mifchgattung war ber Dragoner, ursprunglich ein berittengemachter Bifenier ober Mustetier, baber er entweder Bite ober Mustete fuhrte.

Gleich ben Reitern legte auch das Fußvolk ichon im Laufe des 16. Jahrhunderts die halbe Rüstung ab, die ohnehin nur von den Doppessöndern des ersten Gliedes getragen worden war, und zwar gleichsalls von unten nach oben vorschreitend; zuerst sielen Deichstinge und Baudreisen, dann der Goller aus Kettengesiecht (a Abb. 97), der Rüdenpanzer und der Helm. Der Brustpanzer sand sied noch im Dreitzigsfährigen Kriege bei einzelnen Regimentern. Unterstützt wurde diese Bewegung durch die Bolsterung der spanischen Tracht, die den Panzer zum Teil ersehen konnte (d. 21bb. 139). Den spissen, hoben Schuld nahm der Landschrecht schon um die Witte des 16. Jahr-

Die Einteilung der Regimenter geschaft im 16. Jahrhundert keineswegs nach den Bassen; im Gegenteil setzte man ein jedes seiner 10 Fähnlein (zu je 300 Mann) aus verschiedenen Bassenzungen zusammen, also das Fähnlein Fusvolk z. B. aus 100 Pitenieren, 50 Hellebardieren, 150 Musketieren; ein Fähnlein Reiter aus 60 Lanzieren, 120 geharnischen Karabiniers und 60 Dragonern mit Karabinern. Im Dreißigiährigen Kriege änderte sich die Einteilung mehrsach; im ganzen wurden die Kassen geringer.

hunderts an (a b Abb. 97).

Um die Witte bes 16. Jahrhunderts tamen die ersten Husaren in Deutschland vor, Minierer und Sappeure schon feit 1503, wie sie benn 1529 bei ber Belagerung Biens treffliche Dienste leisteten,

Der erste Borbote der Uniform ist die bei den Offizieren Karls V. in seiner letten Zeit ausgekommene Feldbinde, die anfangs mit frei flatternden Enden loder über Schulter und Brust geschängt (d Abb. 139), seit 1550 aber oden auf der Schulter geknüpft wurde (a Abb. 101) und am Ende des Jahrhunderts als Erkennungszeichen allgemein war (a d Abb. 140). Wit Beginn des 17. Jahrhunderts wurde sie gewöhnlich, wie noch heute die Schärpe der Offiziere, um den Leid gebunden (d Abb. 141, a 142).

Die Fahnen und Standarten führten bas Wappen ober bie Farben bes Lanbes.

Im 17. Jahrhundert trat der Soldat wieder an die Spike der Modebewegung, warf die Polsterung aus den Kleidern und schuf so das freie, bequeme und malerische Kostum, das im wesentlichen im vierten Kapitel dieser Abetlung geschildert worden ist. Hut, Seisesel, Kollett und Bandelier samt langem Haar, Anebel- und Kinnbart zeichnen wen Soldaten in der ersten Hässte des Jahrhunderts aus (Abb. 140 ff.). Bgl. das vierte Kapitel dieser Abteilung.



a De Zentique Straten, 1000 bis 1630.

266. 140. Rriegetracht ber neuern Beit.

Die eiserne Schukrüstung, besonders die halbe, wurde noch nicht gänzlich aufgegeben, sondern von den Vornehmen, den Oberbeschschern zum Kannpfe angelegt, aber mehr als Rangese oder Standesabzeichen (a Abb. 141, a c 142). In diesem Sinn tragen noch im 18. Jahrhundert vornehme Personen wenigstens auf ihrem Porträt die Rüstung, die in Wirtlichseit schon längst niemals mehr angelegt wurde sa Abb. 145). Demgemäß wurde sie nun ziemlich dünn herzestellt und dem Zeitzeschmad entsprechend entweder gar nicht mehr verziert oder geschwärzt, auch wohl teils geschwärzt, teils vergoldet oder ganz und par vergoldet oder blau orzhiert. Einzelne versuchten allerdings noch im setzen Drittel des 17. Jahrhunderts die Rüstung schukfest herftellen zu sassen, wohrt, werden der Schwere ganz und gar unerträglich wurde. Als der Rod sich öffnete, wurde der Küraß unter ihm, aber über der Weste angelegt.

Ebenso trugen einzelne Abteilungen der schweren Reiterei, insbesondere die Lanzierer, noch dis zur Mitte des Jahrhunderts die ganze Küstung, freilich auch nur von Sisenblech, wie die halben Küstungen bei einem Teil des Fußvolks. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts verschunden Kappe und Oberschenkelklappen, so daß nur noch der Küraß übrigblieb. Un Stelle der Kappe trat ein Hut, inwendig bisweisen mit eisernem Spangenwert (Hutfreuz) versehre.



Dreißiger Jahre bes 17. Jahrhunberte.

Mbb.' 141. Rriegetracht ber neuern Beit,

Der gänzlich schließende Helm machte seit Ende der zwanziger Jahre der offenen, bei den Kürassiern mit verschiebdarem Naseneisen versehen Sturmhaube Plat, die Wangenklappen, Stirnstulp und längeren, mehrsach geschienten Genickschuß hatte, so daß sie einem Nachslange der Burgunderkappe nicht unähnlich sah (c Abb. 141). Reben dem Worian (f. S. 214) erschienen bald nach dem Beginn des Jahrhunderts, ihn verdrängend, einsache, höhere und slachere Kundsappen, die etwa auch einen ringsum geradesausenden Schirm und einen schwachen Kamm hatten und rücklings oder seinwärts zur Beseitigung des Federbusches mit einer Hülle versehen waren.

Der Küraß wurde breiter, schwerfälliger, das Brustistlick seit den fünfziger Jahren, nach Beseitigung des mittleren Grates, immer flacher. Seitdem wurde es durch zwei metallbeschlagene Riemen mit dem Rückenstüt über die Schultern hinweg verbunden. Die geschienen Oberschenkelbecken (Deichslinge, a.c Abb. 141) wurden gleichzeitig wieder durch Kappen aus einem Stück erset.

Der Schilb tam feit ben zwanziger Jahren fast ganglich außer Kriegsgebrauch; bie Ruftung ber Rosse war schon im Anfang bes Jahrhunderts verschwunden.

Im Dreißigjährigen Kriege hatten also die einzelnen Truppengattungen folgende Ausrustung:

1618 bis 1648.

#### Reiterei:

Lanzierer (am Ende des Krieges abgeschafft): ganze Rüftung vom Knie aufwärts, Lanze, Ballasch und Bistole.

Küraffiere (c Abb. 141): bieselbe Rüstung mit ganzen Armschienen und nur linkem Sisenhandschuh; Halsberge, Helm ober Sturmshaube und Deichlinge mit Knieftud; Pallasch mit Korb und Karabiner ober Pistole. An der Rechten war der Handschuh stets bloß von Leder.

Arkebusiere (Karabiniere): Brustharnisch und Sturmhaube, Gewehr von 1,20 m Lange, Degen und Bistole.

Dragoner: Bruft- und Rudenftud über bem Kollett, Bife und Schwert ober aber Sturmhaube, Gewehr und Schwert.

Die Reiter trugen natürlich bas Rollett unter ber Ruftung.

Rrogten und Sufgren: Rationaltracht. Sauptwaffe ber Gabel.

#### Tukpolf:

Pifeniere (b Abb. 141): Eisenhaube, Bruft- und Rudenstud, ansange Armschienen, Schwert und Bile von 5 bis 6 m. Ihre niederen Offiziere: hellebarde ober Partisane.

Musketiere: Kollett, Degenbanbelier, darüber Patronenbanbelier mit elf Patronenhülsen (von links nach rechts), Schichgabel, Muskete von 1,70 m (c Abb. 140) und anfanas Eisenbaube.

Arfebusiere zu Fuß: Kappe, Karabiner von 1,20 m; fein Banbelier, Degen am Buftgurt.

Jager: (fpater) ebenfo, nur mit but und Buchfe.

Artilleriften: wie bie Artebufiere gu Fuß.

Grenabiere: abnlich.

Das Gewehr wurde, obwohl das Luntenschloß noch allgemein in Gebrauch war, zweidentsprechender gestaltet und leichter geschäftet; seit der Mitte des 17. Jahrhunderts näherte die Schäftung sich der heute üblichen Form. Die Anwendung der Stützgabel hörte daher Ende der vierziger Jahre schon meistens auf.

Unter Ludwig XIV. kam das bis 1807 fast ausschließlich angewandte Batteries oder Feuersteinschloß auf, das die anderen Schlösser seit Witte der achtziger Jahre verdrängte und ber Wasse den Annen Flinte verschaffte. Gleichzeitig wurde Lisser und Korn auf dem Rohre allgemeiner. Dazu kam schon in den siedziger Jahren das Bajonett, ein Messer, das ursprünglich (1642) in den Lauf gesteckt wurde, in Aufnahme. Bald (1703) wurde dieses jedoch vermittelst einer röhrenförmigen Tülle ausgesetzt, so daß es dem Schusse nicht mehr hinderlich war. Somit waren Spieß und Gewehr in einem Stud vereinigt, daher jener seit dieser Zeit als wirkliche Wasse gänzlich abkan. Statt des dis dahin gedräuchlichen hölzernen sührte der alte Dessauer 1698 den eisernen Ladestod ein. Seit 1720 erhielt das Gewehr, zunächst in Frankreich, einen Tragriemen.



a Flamanber, 1840 bis 1850. b Ebelmann, 1825 bis 1840. c Rieberlanbischer Offigier, um 1850.

Bur Führung des Schießbedarfs (Kraut und Lot) dienten bereits im 16. Jahrhundert eine Tasche für Kugeln sowie zwei dreiectige hölzerne Pulverslaschen, eine größere sür das grobe Schießpulver, eine kleinere für das Jündpulver, die mit metallener Ausgußröhre versehen, an den Flächen mit Eisen beschlagen und an Schnüren umgehängt wurden. Daneben war das erwähnte Patronenbandelier im letzen Drittel des 16. Jahrhunderts ausgekommen (a Abb. 139), das seit Ansang des 17. Jahrhunderts, zunächst mit Beibehaltung der dreiedigen Pulverbehälter, allgemein wurde und die weit über die Witte des Jahrhunderts blieb (c Libb. 143), dis es seit 1670 durch die zuerst von Gustaw Adolf eingesührte Patronentasche mit Papierpatronen erset wurde. Dieses Bandelier war mit röhrensörmigen Hülsen don holz behängt, die meist mit Leder überzogen waren und den Pulverbedarf der einzelnen Schüssen

Der Spieß war im Dreißigjährigen Kriege 2½ bis 3 m lang, mit lanzettsförmiger Spiße und unter bieser oft mit einem geraden oder S-förmigen Querbügel (Knebel) versehen.

Die Stangenwehren tamen ab und blieben nur als Paradewaffen für Leibgarben, Schweizer usw. (Hellebarben) ober zur Rangbezeichnung niederer Offiziere (Bartisanen) in Gebrauch. Im letten Biertel bes Jahrhunderts tam zu bemielben Iweck ein leichterer kurzer Spieß, der Partisane ähnlich und mit einem Querriegel versehen, das Sponton, in Aufnahme.

Reben bem mit Faustbügel und oft noch mit einem Korb versehenen Schwerte führte dieses Jahrhundert von Ungarn und Polen aus den Sabel ein. Als der Stoßdegen zur Zierwaffe ward, hatte er nur ein Stichblatt und auch wohl einen Bügel oder ein Kreuz; zugleich kam der Dolch ab.

An sonstigen hiebwaffen kamen Streitkolben und Sattelhämmer seit ber Mitte bes Jahrhunderts selten vor, die Kriegsklegel verschwanden, während Morgensterne und Streitgabeln 3. B. in Preußen zur Verteibigung von Breschen dis gegen das Ende bes 18. Jahrhunderts gebräuchlich blieben. Die Artisserie wurde erst durch Rapoleon Bonaparte, der sie zuerst massenbete, zu ihrer heutigen Bedeutung erhoben.

Die Befleibung ber Truppen blieb bis in die Mitte bes 17. Jahrhunderts in ben Grengen bes Zeitüblichen eine ziemlich willfürliche, nur bie Bewaffnung mar nabegu vorschriftsmäßig. Wenn auch bereits seit Beginn bes Dreißigjährigen Krieges einzelne Truppenteile nicht nur nach ber Bewaffnung, fonbern auch nach Karben bezeichnet werben, fo bezieht fich bas meift nur auf die Relbbinde, Butfeber, Sahne ober ein anderes Abzeichen. Die Fahnen bes Fugvolfs waren fehr groß, und bas meift feibene Kahnentuch reichte faft bie gange Stange entlang (e Abb. 139, a 140, Um einander in ber Schlacht zu erfennen, mahlten bie beiben Beere verschiedene Feldbinden ober sonftige Abzeichen. Bon ba an erft marb es, und gwar zunächst von Frankreich aus, üblicher, bas heer nach seinen Truppengattungen ber-Schieben je gleichformig auszustatten. Bisher hatten bie Solbaten ihre Rleibung gleich ber Bewaffnung felbst gestellt; Ludwig XIV., ber unter Mitwirtung bes Coliman be Frandat die Uniformen Schuf, führte bie Ginrichtung ein, wonach ber Staat (bamals burch bie Lieferanten) bie Befleibung und Ausruftung volltommen übereinstimmend in Stoff, Garnitur, Knöpfen, Arbeit usw. lieferte. In ben achtziger Sahren waren die Saupttruppentorper in Frankreich burchweg uniformiert. gleichzeitig fand biefer Borgang weitere Nachfolge, por allem bie bes großen Rurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1540 bis 1688). Die übrigen Staaten folgten wie Preugen zuerst bem Beispiele Frankreichs, fpater jeboch ben felbftanbigen Unordnungen ber preugischen Ronige Friedrich Bilhelme I. (1713 bis 1740) und Friedrichs bes Großen (1740 bis 1786). Friedrich Bilhelm I. legte zugleich fur feine Berfon im Leben bie Uniform als Tracht an und tann baber als Erfinder biefer Fürstenmobe gelten, die im 19. Sahrhundert fo allgemein geworben ift.

Im ganzen folgt auch die Unisorm der bürgerlichen Tracht in ihren Wandlungen, bereitet diese auch wohl vor. Es ist interessant, im einzelnen zu beobachten, wie die Unisorm, durch die Zeitmode bestimmt, doch von ihr adweicht, wie sie, im Gegensat zu biefer, willstürlichen Einssussen zugänglich ist und daher archaisserende Womente ausweist und, obwohl der strengten Reglementierung unterworfen, sich doch im Sinne der jeweiligen Wode weiterentwiedet.



Offigier, 1630 bis 1640. b Offigier, 1660. c Frangofifcher Mustetier, 1670.

Ludwig XIV. nahm als Uniformtock ben langen, aus der Schaube entstandenen Rock (b Abb. 143), den der Soldat aus dem Bauernstande mitgebracht hatte, und machte ihn durch den Zuschnitt nach dem Buchse zum Tustaucorps (c Abb. 143, a 121, 144), der bis zum Ende des Zeitraums und darüber hinaus seine Gestalt bewahrte (Abb. 145), dann enger und dürftiger wurde, dis er zum Frack eingeschrumpst war (a d Abb. 146, 147). Über dem engen Justaucorps konnte der Degen wieder am Hüftgurt getragen werden, dagegen hing die Patronentasche am Bandelier über die Schulter.

Die Manschettenärmel veranlaßten das Umschlagen der Armelvorstöße, das Jabot das der Seiten des Kocks nach den Schultern zu, die Mitte des 18. Jahrhunderts brachte den Kragen, erst stehend, dann umgelegt, seit dem letzten Jahrzehnt wieder stehend, hoch und niedrig (Abb. 146 ff.). Armelaufschläge, Rockumschläge (Revers) und Kragen wurden dei jedem Regiment von gleicher, gegen die des Kocks aber abstechender Farbe gemacht und so zu einem Unterschejeidungszeichen, was sie (die Revers nur noch dei der Kavallerie) bis heute sind.

Anderseits war es zuerst der Solbat, der den langen Rock, zunächst zum Behuf bes Reitens, hinten aufschnitt, die unteren Ecken der Schöse umklappte und außen



a Offigier ber Colofigarbe, 1680. b Genbarm ju Pferbe, 1680.

c Marfchall, 1704.

Abb. 144. Rriegstracht ber neuern Beit, Frantreich.

anknöpfte, so daß auch hier das Futter in der zweiten Farbe zu sehen war. Davon sind noch die beiden Knöpfe hinten geblieben. Allmählich wurde der Unisormrod nicht mehr umgeklappt, sondern von vorn beschnitten, so daß er zum Frack wurde; mit dem Abkommen des Fracks in der ersten Hälste des 19. Zahrhunderts trat unseheutiger Unisormrod auf, zwerst bei der preußischen Landwehr 1813 (e Abb. 148). Das Wams, unter dem Unisormrod getragen, verkürzte sich im 18. Zahrhundert nach der Wode und wurde zur Weste.

Der Stiesel, über seine Form s. S. 190 s., 198, wich dem Schuh, nur der schwere Reiter, der Dragoner, der General behieft ihn bei. Über Schuhe und Strümpfe wurde dann im 18. Jahrhundert zur Berstärkung die Gamasche angelegt. Der Offizier trug Allongeperücke, Haarden der Jopf je nach der Zeitmode, die er selbst angegeben, der Soldat nicht die losstipielige Berücke, sondern langes Haar (e Abb. 143), im 18. Jahrhundert in einen Knoten geschlungen (e Abb. 145), dann in den Jopf gebunden (d Abb. 146), gepudert und je nach der jeweiligen Wode frissert. Der Bart verschwand mit der Mode, nur einzelne Truppengattungen behielten auch im 18. Jahrhundert den Schuntratt (d Abb. 145, e 146, 147). War der Schuntra



a Lubwig XV., 1730. b c Ofterreichifder Grenabier unb Rilraffier, 1704 bis 1710. Abb. 145. Rriegetracht ber neuern Beit,

bart bei einem Truppenförper (3. B. ben Grenadieren) eingeführt, fo gehörte er gleichfalls zur Uniform, und alle Gemeinen trugen ihn. Wer feinen hatte, mußte einen funftlichen ankleben ober malen, wer einen hellen hatte, ihn schwärzen. Doch trug ihn ber Offigier niemals; nur Sufarenoffigiere machten eine Ausnahme, weil bei biefen ber Schnurrbart ein von ber Uniform untrennbarer Teil ber ihr zugrunde liegenben Nationaltracht ift. Doch fieht man an Zietens Bildnis, wie er ber Mobe guliebe auf zwei fleine Fleckchen eingeschränft wurde.

Die ffir ben Offizier auf ber Bubne fo beliebte Busammenftellung von Bobi und Buber mit Schnurbart ift ein burchaus unbiftorifches Dasterabenquoblibet, bas trot jahrelangen Suchens auf feinem einzigen Bortrat aus ber Bopfgeit ju entbeden war.

Mus ber Felbbinde war bie Scharpe ber Offiziere geworben.

Das Salstuch ber Solbaten war feit bem 18. Jahrhundert fcmarg.

Der hut machte alle Beränderungen ber Mobe mit, nur behielt ihn ber Solbat auf bem Ropfe, ba er feine Perude trug. Bis jum Enbe bes 17. Jahrhunderts marb er breifeitig, im 18. jum Dreispit, aus bem Friedrich Wilhelm I. Die Blechmute ber Grenadiere gestaltete, die heute noch hie und ba eristiert ober neu hervorgesucht wurde. Roftlimfunbe,



206. 146. Rriegetracht ber neuern Beit: Breufen, 1760.

Dem Bylinder entsprach der Tschafo; um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Helm als Pidelhaube fünstlich wieder eingesührt, während neuerdings leichtere Kopfbebedungen, Mühen usw. aus praktischen Gründen aufkommen, ja sogar der moderne Kilahut und der Tropenhelm vom Militär längst angenommen worden sind.

So brachte das 19. Jahrhundert auch für den Soldaten das kurze Haar, den Stiefel, die lange Hose und seit der Mitte auch statt des Frackes den heutigen Rock sowie den Bart, teils in vorgeschriebenen Formen, teils auch wieder neuerdings als den seit 300 Jahren verschwundenen Bollbart.

Im 18. Jahrhundert behielten nur die Kürassiere den Küraß; ein Teil davon, der Ringkragen (d. Albb. 142), wurde, zu einem halbmondsörmigen Brustschübzusammengeschrumpft, als Nangadzeichen der Offiziere gleich dem Sponton gesührt und verschwand mit diesem in Preußen 1806. Um die Witte des 18. Jahrhunderts kam die Lanze, nach dem Beispiel der Polen, wieder in Aufnahme (Ulanen). Bon den Hiebwassen verblieben nur der Degen und der Säbel. Dazu kam das von Friedrich Wilhelm I. eingeführte kurze InsanteriesSeitengewehr, das später zugleich als Bajonett, wie noch heute, benutt wurde. Die Klinte erhielt seit 1815

das 1807 erfundene Perfussionsschloß, seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts Sinterladespfteme.

Über die einzelnen Waffengattungen, seit die Unisormierung eingesührt wurde, sollen nur, wie oben bei den Soldaten des Dreißigjährigen Krieges, einige Einzelheiten in Taselsorm solgen. Zur näheren Belehrung über diesen dußerst wichtigen Gegenstand sei auf R. Knötels von ausgesprochener Spezialbegabung und vorbildlichem Fleiß zeugendes "Handbuch der Unisormsunde" (Leipzig, Berlag von J. J. Weber) verwiesen.

Da die Lieferungen für jedes Regiment besonders vergeben und Ausgaben und Einnahmen von den Obersten verwaltet wurden, die einen herausgewirtschafteten Tderschuß in die eigene Tasche stedten, so waren die Stoffe erdärmlich schlecht, od das die Leute die vom Regen durchnäßten Sachen am Körper trocken werden lassen mußten; diese liesen sonst so ein, daß sie nicht wieder angezogen werden konnten.

Hiermit hangt auch wohl die allgemeine Berichlechterung der gewebten Aleiderstoffe zusammen, die in solcher mehrere Generationen überdauernden Güte, Derbheit und Haltbarkeit wie ehemals überhaupt nicht mehr gemacht werden.

#### 1670 bis 1720.

### Ende ber Gifenruftung.

1670. Füfiliere mit Feuersteinflinten in Frantreich.

1700. Bajonett in Deutschland, nur bei ber schweren Infanterie.

1680. Kurafsiere führten in Ofterreich noch ben helm, in Preußen und Frankreich ben hut, außerdem Brust- und Rudenstück, Rock, hose und steife Stulpenstiefel. Baffen: Karabiner, zwei Bistolen und Ballasch.

Dragoner: Rod mit Leberwams darunter, Hut, Stiefel, Bewaffnung gleich der Kürassiere, oft noch Halbpilen. Röcke und Feldbinden um den Leib, Schabracken, Halfterbecken unisorm.

Leibwache zu Pferde des Großen Aurfürsten, 1675 Trabantengarde genannt, in jeber Schwadron die Pferde und ihre Zäume von gleicher Farbe. 1692 Gurdes du Corps genannt. Unisorm blau mit goldenen Tressen Mähten und Knopfsichern, rotsantene Bandeliere mit goldenen Monogramm bestickt. Achselschune und Schützen rot und golden. Schabracken und Halsterdecken mit Gold gestickt und besetzt bisziere in Scharlach mit Goldvachten und Halsterdecken.

1687. Grands Mousquetaires aus lauter Offizieren, Uniform: Scharlach mit Gold, Ausschlage mit fünf goldenen Tressen, Knopflöcher und Knöpse in Gold, etwa wie die Offiziere der Gardes du Corps. Das Regiment hatte zwei Konwagnien.

In Preußen: Infanterie schon blau. Hut, Justaucorps, Hosen, Strümpse und Schube. Spielleute mit bunt besetzten Aufschlägen, Taschenklappen, Achselwülsten und zwei bunten Streisen auf dem Rock von den Achseln bis unten.

Grenabiere führten Gabel, Dustete und Sandgranaten.

Mustetiere: Gabel und Mustete.



2166. 147. Rriegetracht ber neuern Beit. Franfreich.

In Frankreich: bie Garbe in hellen Röcken mit Silbertressen, 3. B. hellblau mit roten Armelausichlägen und Achselbanbern, Diese Resteln aus bunten Banbern mußten auch in Preußen die Offiziere tragen.

Artillerie, wie die Infanterie gekleibet, in Deutschland nur mit dem Sabel bewaffnet: unter dem Groken Kurfürsten braun, um 1710 blau.

#### 1720 bis 1805.

Hut, Dreispit mit Bortenbesat, Offiziere Friedrichs bes Großen und französische Schweizergarde mit plumage.

Grenabiermuge aus Blech und Tuch ober aus Belg.

Husarenmuge in Bylinberform, aus Tuch mit Tuchfahne ober aus Belg mit Tuchbeutel.

Helme bei den französischen Dragonern unter Ludwig XVI., in antikisierender Form, wie seitdem bis tief ins neunzehnte Zahrhundert auch die Bewassnung, besonders das Insanterieseitengewehr, plumpe, römisch sein sollende Kormen zeigte.

Hut in der Revolution Zweispit, Kastett ober Dreimaster, quergesett, mit Kotarbe und farbigem Federbusch.

Dig Teat by Google



1813. Abb. 148. Kriegstracht ber Reuern Beit.

Die Ravallerie trug Stiefel bis übers Rnie, hufaren furze bis unters Anie. Die Infanterie Schuhe mit Gamaschen, biefe in Frankreich erst seit Lubwig XVI., unterm Knie gebunden.

General trugen Stiefel bis ans Rnie (f. o.).

Seit ber Revolution lange Sofen aus gestreiftem Stoff mit Salbgamaschen (a 2066, 147).

Rod feit Ansang ber Periode mit zurückgeschlagenen Schöfen (selten bei Offizieren), sväter febraa weggeschnitten, seit 1770 Fract.

Epauletten erft feit 1770.

1813.

Jabot nur bei Offigieren, feit Friedrich bem Großen auch beren Salsbinden ichmars. Offigiere fuhrten ben Stock.

Ofterreich: Infanterie weiße Rode mit Rot, weißes ober rotes Unterzeug. General Beiß mit rotem Unterzeug. Dragoner Beiß mit Rot.

Preußen: Infanterie blaue Rode mit Rot und weißen Liten. Beißes Unterzeug. Hufaren in verschiebenen Farben (f. Knötel). General mit Tigerfell, gelben Stiefeln und Ablerflügel.

1812.

Dragoner hellblaue Rode mit Rarmefin. Unterzeug gelb.

Ruraffiere Beig, Unterzeug gelb.

Garbe blaue Rode mit Rot und filbernen Ligen, Befte und Sofe gelb, Gamafchen weiß.

Frankreich (Zeit Ludwigs XV.): Garbe blaue Nöcke mit Not und weißen Ligen, Unterzeug rot. Infanterie weiße Nöcke mit Blau, Wams und Hofe blau, Strümpse weiße Nöcke mit Blau, Wams und Hofe blau. weiße Nöcke mit Blau, blaue Wämser, weiße Hofen, schwarze Gamaschen. General Nock dunkelblau, Wams und Hofe rot, Hut, Nock und Wams mit Goldborten, Brustsparisch, Etiefel bis ans Knie.

(Beit Ludwigs XVI.): Schweizergarbe rote Röcke mit Blau und filbernen Ligen, Unterzeug weiß mit silbernen Ligen. Dragoner grüne Röcke mit Rot, Unterzeug grau, Kappenstiefel. Grenadiere blaue Röcke mit Not und silbernen Ligen, Beste rot mit silbernen Ligen, hose und Gamaschen weiß. Husaren (Regiment Lauzun) blaue Jaden, rote Hosen, weißer Dolman, alles mit gelben Ligen. Gardes du Corps blaue Röcke mit Rot, Unterzeug rot, silberne Ligen.

Die papstliche Schweizergarbe hat, im Gegensat zur französischen, die zur "Schweizertracht" erstarrte Landsknechtsmode als Uniform in Blau, Rot und Gelb bis zur Stunde beibehalten und nur das Barett durch die Pickelhaube ersett.

#### Uchtes Rapitel.

# Reueste Beit.

[1805 bis 1908.]

Die Wanderung durch die verschiedenen Zeitalter und Böller hat nunmehr an die Schwelle der Gegenwart geführt, und es bleibt nur noch übrig die Entwickelung unserer heutigen Tracht zu behandeln, wie sie sich seit den Zeiten unserer Urgroßväter und Großväter vollzogen hat.

In der Tat tragen wir noch heute dieselben Kleidungsstüde, die aus der Kostümbewegung der Revolutionszeit hervorgegangen waren (wenigstens die Männer); nur in Nebendingen haben sie sich geändert, im wesentlichen sind die Stüde auch in der Form dieselben geblieben. In der Kleidung der Frauen sind die Beränderungen, die daß 19. Jahrhundert gebracht hat, allerdings nicht unbedeutend.

Bon allen früheren Trachten weicht unsere heutige barin ab, daß sie die Stände nicht mehr unterscheidet, weber durch Form noch durch Stoff noch durch Farbe der Kleidungsstücke. Es ist dabei, wie schon immer seit dem Mittesalter, vom Bauer nicht die Rede, wenigstens nicht durchweg, sondern nur von den Bewohnern der Städde. Für diese ist aber die Tracht gewissermaßen zur Uniform geworden: bei allen europäischen Nationen ist sie unter allen himmelsstrichen dieselbe, ganz ohne Rücksicht auf das Klima.

Die Trachten am Ansang unserer Periode erscheinen uns heute, eben weil sie die uns gewohnten Aleidungsstücke, aber in fremdartigen Formen aufzeigen, wenn nicht ganz und gar abscheulich, doch wenigstens urphilisterhaft (settsame Fronie, daß sie

Diposed ay Gongle



Mbb. 149. Reuefte Beit.

gerabe aus der versuchten Wiederaufnahme der griechischen hervorgehen mußten), erst neuerdings wird ihr bürgerlich-gemütlicher Wert wieder erkannt. Die Männertracht hat seider, was sie auch an steiser Kahlseit und nüchterner Bizarrerie der Form etwa seitdem eingebüßt haben mag, mit dem Berluste aller Farbe bezahlen müssen, dernahmen haben sich dagegen zeitweise schöneren Formen zugewendet, und obwohl sie längst in der Öffentlichkeit männliche Tracht nachahmen, im Hause den weiblichen Charafter ihrer Kleidung bewahrt, die zudem in unserer Zeit in einer berückenden Schönseit, Feinheit und Mannigsaltigkeit der Farben strahlt.

Auf der Blihne pflegten die Stilde, die im 19. Jahrhundert spielen, noch lange in der modernen Keidung des Tages dargestellt zu werden. So sehr mange dilteren Stilde, in denen die veralteten und mis stemb gewordenen Berhöftnisse in ditigerlichen Kreisen mangelhosten Berköftnisse in die deren der der der der der schaft eine Darfellung in der Tracht etwa der breifiger Jahre sowie deren Begriffe und bestensanschauungen dervortreten, durch eine Tarsellung in der Tracht etwa der der breifiger Jahre an Eindruck westensanschauungen dervortreten, durch eine und an manche Stilde von Töhser, Vauernield, Benedig und der Brich), so date mam sich, als die Augustst erschieden, doch noch nicht dazu entschollen, sondern es einzelnen Darsellern überlossen, durch vereinzelte Bernvendung "altmodischer" Teetalis zur heutigen Tracht die Artischen ann noch unterscheider, auch in wirtlich modernen Stilden oft noch missensächlich oder sinnschlicht in einer Weise vernendet werden, die der Lebenstochteit nicht mehr entsprüch; wenigstens oft nicht in dem Sinne, daß die Tracht einer dargestellten Bersonschriebt in der Menten von bersellten Kategorie in der Wirstlichtit die Regel wöre.

Doch hat eine verfeinerte Insperierungskunst im Verein mit bem Wiederausstommen der Viedermeiermede längst die Birtungen nugbar gemacht, die aus einer treuen Kostümierung dis in die sechigier aber berausgunden sind. Das Berständunis iener Stüde als Kulturerscheiuungen ihrer Zeit wird dadurch erleichtert, wenn sie auch als offentunds nicht mehr aftnell, an unmitteldarer Wirtung unseugsar versteren. Doch liesen die medernen Rieder im Gegenschap zu dem veralteten Empfiaden der auftreten Berstomen und zu den verscheiden geschlichen Gesten die eine Best die vie "Die Journalissen" deter "Der und deut" so schaft wie inwahr erscheinen, daß es gar nicht mehr ging, und jetzt spielt man sehen "Etiligen der Geschlichgeit" durchaus vernührtigerweise im Kossind wer seiner Schafte werden.

Der Jhlinderhut, um oben anzusangen, blieb bis in die vierziger Jahre Alleinherrscher, dann tauchte daneben als liberales Symbol der graue Filzhut auf, der 1860 in die Wode kam und seitdem, steif und dunkel geworden, allgemein getragen wird, während der Jylinder, jest konservatives Symbol, Festracht geworden ist. Der weiche Filzhut behauptet außerdem noch immer seinen Platz neben und unter den Wodesormen, und im Sommer tritt neben dem Strohhut eine Fülle von Reise und Strandmüßen, Sport- und Jagdhüten und Tropenbesmen in die Erscheinung.

Das Haar blieb kurz, wurde anfangs nach vorn gestrichen mit zwei Scheiteln oder ohne einen solchen, mit Lockentollen vor den Ohren oder auf dem Scheitel, später mit einem Scheitel an der Seite, seit den siedziger Jahren im ofsiziellen Deutschland gern mit einem solchen in der Witte, im ganzen neuerdings sehr kurz und rund geschnitten getragen. In der ersten Halt des Jahrhunderts erschien auch der Bart vor den Ohren und dann an der Oderstippe wieder, und seit 1848 der Bolldart als freisheitliches Symbol wieder aussam, herrscht sollige Bartsreiheit. Ein jeder trägt heutzutage den Bart, wie er will oder kann, und dis vor kurzem war der Bollbart als freisheitliches Symbol wieder auffam, herrscht fals von kurzem war der Bollbart, nur bei jüngeren Leuten der Schnurtbart die Regel. Doch hat die englische Wode neuestens viel glatte Gesichter, höchstens mit einem nicht mehr dreit ausgestrichenen, sondern "abgebissen" Schnurtbart ausgebracht. Sonst charakteristert Bartlosigkeit die Dienerschaft, den Schaten, zum Bollbart verstebt.

Die Frauen trugen ihr Saar im Anfang bes Jahrhunderts am Sinterhaupt in einen Knoten gebunden, um Stirn und Nachen aber fraus, im zweiten Jahrzehnt wichen bie Stirnloden nach ben Schläfen gurud; bie bort entstandenen halbtugeligen Gruppen waren später gewöhnlich falich. Dann wurde bas haar glatt gescheitelt und hinten in ein Meft gebunden, bas in ben breifiger Jahren ju großer, oft burch einen Ramm noch gesteigerter Sobe anwuchs. Bugleich tamen jum glatten Scheitel bie Schmachtloden auf, Die bis zu ben fünfziger Jahren an ben Seiten berabhingen. Dann wurden bie glatten Saare an ben Geiten über untergelegte Bulfte getammt; in ben sechziger Jahren schlug man bas Haar rund um bas Gesicht nach Art ber vergette gurud und vereinigte es fpater im Raden gu Loden ober Bopfen ober gu bem uns noch erinnerlichen fugelförmigen boben Chignon. In ber erften Salfte ber fiebziger Jahre wurde ber haarschopf mehr nach oben gerichtet und mit einem Banbe abgebunden, feit 1873 bie Borberhaare abgeteilt und in bie Stirn gefammt. Seit 1878 ift auch ber einfache glatte Ropf mit Knoten am hinterhaupt häufig; eine Beitlang waren bann bie Frifuren flein, hochstens mit aufgestedtem Bopf im Raden; vor awangig Jahren fah man fogar turggeschorene Ropfe, boch wuchsen fie feitbem

allmählich wieder an, so daß sie jett durch Unterlagen künstlich vergrößert und diademartig verbreitert werden. Nacken und Stirnhaare werden nicht mehr kuzz geschoren, und die Stirn ist frei geworden. Ein bald höher, bald tieser sitzender honten ist den meisten modernen Frisuren gemeinsam, die längere Zeit durch japanische Borbilder beeinslußt erschienen, jett vielsach an die Biedermeiermode Anschluß suchen und sinden.

Bis zum Ende der fünfziger Jahre herrschte der Kiepenhut in wechselnden Formen, er wurde auch durch den damals unter dem Namen letzter Bersuch auftauchenden runden Hut mit Feder bis heute nicht völlig verdrängt, sondern wurde, teils mit Rüschen, Bändern und Schleisen, teils ohne solche, bald größer, dad leiner, bald deutlich erkenndar, bald auch in dem runden Dute sich nähernden Formen, dis heute getragen, so daß er vor kurzem die Ausgangsform von 1790 wieder sast erreicht hatte. Seit 1878 ist auch der Rembrandt-Dut aufgetaucht, der inzwischen schol ber einzeicht hatte. Seit 1878 ist auch der Rembrandt-Dut aufgetaucht, der inzwischen schol eine sich der neuerdings zeigt. Dann machten sich die einsacheren Formen des Männerhutes geltend, sehr zum Vorteil der weiblichen Erscheinung, während die siehen Düte der sechziger und ersten siedziger Jahre ratlos auf den hohen Frisuren umhergeirrt waren, ohne entsprechende Formen zu finden. Reben den Ihlunders, Filz und Watrosenstütten herrschen jetzt Ungeheuer mit riesigem Wumens, Federns und Bünderschmud nehst Schleiern, auch die Glode der sechziger Jahre und der Treispis (Chasseur)

Die Saube ift selten und folgt in der Form ber (jest fleinen) gebundenen Riepe ober ber ungebundenen Toque.

Schuhe, Strümpfe und Kniehosen verschwanden 1813 völlig, blieben nur noch an einzelnen Hösen Galatracht; die lange Hose und der Stiefel gewannen die Oberhand, nur zum Tanz ging man bis in die vierziger Jahre noch in Schuhen; auch zur Unisorn waren Kniehosen, Strümpfe und Schuhe die dahin unerläßlich. Seitdem ist der Stiefel allgemein, der sich indessen Aus Arbeitesel verfürzt hat, ja eigentlich ein bloßer Knöchelschuh ist und öster mit Gummizügen oder seiner mit Knöpfen versehen ist. Daneden sind sied zuranzig Jahren Schnürschuhe, im Sommer auch aus natursarbenem Leder, überaus häusig. Den Schaftstiefel unter der Hose trägt heute kaum noch der Deutsche vereinzelt.

Auch die Frauen trugen Stiefel, die in den vierziger Jahren die Oberhand gewannen und in den sechzigern eine Zeitlang sogar zur Balltracht wurden; vorher tanzte man, wie jetzt, in Schuhen, die in der ersten Halfe des Jahrhunderts keinen Absah und auch noch die Kreuzbander aus der vorigen Epoche hatten.

Die Absate und Spigen des Schuhwerfs wechselten in höhe und Breite; wir haben die enorm hohen Absate der siedziger Jahre in die hente vorherrschende breite und slacke Form des niedrigen englischen Absates, die breiten Spigen in die spigigen Schnäbel um 1890 und diese wieder in die jetzige bequeme Form umschlagen sehn.

Seit ben breißiger Jahren hat ber Rock ben Frack (nach ber Revolution nicht mehr liberales Symbol) völlig verdrängt, nachdem dieser lange Zeit der beliebtere war. Seit den vierziger Jahren ist er nur noch Abendsestlieb (o Abb. 152), als solches



Mbb. 150. Renefte Beit.

aber unentbehrlich. Wie lange noch? -, fo fragte man ichon vor zwanzig Jahren. In ben ersten neunziger Jahren hatte sich zwischen Frad und Taillenrod als Abendanzug für weniger festliche Gelegenheiten, Theater usw. ein schwarzes ausgeschnittenes Jadett (smoking-coat) in ber feinen herrentracht eingebürgert, eine furglebige Reuerung, bie langft nur noch in ber Commerfrische fur fein gilt. Rragen und Rlappen find hinabgerudt, nach 1870 für turge Beit wieber ein wenig berauf, wie eben jett; bie Armel haben die frühere Kaltenfuppe an der Achfel (c Abb. 150, b 151) verloren, fie waren 1830 bis 1848 gang eng und erweiterten fich seitbem, so baß sie nun gylindrisch find. Das früher auch grau, braun, blau ober flaschengrun beliebte Aleibungsftud wird in unferen Tagen ausschließlich schwarz, nur als Galareitleib (Jagdfrad) rot getragen.

Die Sofen, anfange magig eng, fchloffen 1820 trifotartig an, wobei fie taum bie Rnochel erreichten, fo bag ber bellfarbige Strumpf über bem ausgeschnittenen Schut zu seben war (b Abb. 151). Im Anfang ber breifiger Jahre murbe ber Steg Mobe, ber bie Sofe über bie Stiefel hinabzog. Die Rlappe machte bem Schlige Blat. In ben vierziger Jahren wurde bie Sofe weiter, und ber Steg fiel vor ber Mitte bes Jahrhunderts. Seitdem erft ift die Sofe beguem; ihre Beite behielt fie bei, ja biefe wuchs sogar 1860 bis 1866 noch an; seitbem nahm sie wieder ab, so daß in den siedziger Jahren die Hosen oben sast anichtließend wurden. In der zweiten Halfte der siedziger Jahre erweiterte man dasur den untern Teil von der Wade bis zum Knöchel trichtersörnig, so daß die Hose nur die Jukspitze sehen ließ; seit 1880 verengerte sie sich und wurde Mitte der achtziger Jahre knapp anliegend; seither ist sie wieder ganz weit geworden. Häusig wird neuerdings die Hose von einem besondern meist gestreisten Stoff getragen, aber nicht mehr, wie in der zweiten Halfe der achtziger Jahre, mit Seide galonniert. Wichtig ist das neuerliche Wiederauffommen der weiten Kniehose des 17. Jahrhunderts dei Radsahrern, Bergsteigern, Jägern und in der Anabentracht.

Noch muß aus dem Anfang der Periode der eben um diese Zeit als Überzieher in die Wode gekommene Carrid (o Abb. 149), ein weiter langer Roch mit hohem Kragen und mehreren Schulterkragen übereinander, sowie der abscheuliche hellfarbige Spenzer, ein Überzieher in Gestalt eines Fracks, von dem die Schöße und der untere Teil der Armel abgeschnitten sind, dieser auch von Damen getragen, und endlich auch der 1813

erichienene lange polnifche Schnurenrod (Rurtfa) ermahnt werben.

Bon 1820 bis 1840 war der jetzt vor kurzem als Wettermantel und bei Offizieren, seltener in der städtischen Ziviltracht, wieder ausgekommene Mantel häusiger, dann erichienen die geraden Paletots oder Säde, die wir heute noch bevorzugen und nun bequem weit und in mößiger Länge tragen, odwohl in den sechziger Jahren die Havelods, weite Röde mit falscher Pelerine, in den steigtiger Jahren die überlangen rauhen Kaisermäntel mit Hornknöpfen und seit 1884 die nach Kaiser Wilhelms Willitärmantel geschnitzenen und benannten Hopenzollernmäntel austamen und, gleich den in diesem Woment wieder austauchenden Taillenüberziehern, hie und da getragen wurden.

Die Weste ist lediglich Paradestüdt; ansangs zweireihig, wurde sie im dritten Jahrzehnt einreihig, nahm im vierten einen größern Ausschnit, dann dem Schalkragen an und veränderte sich seitdem wenig. In den sechziger Jahren hoch, in den siedziger Sahren ausgeschnitten, ist sie heute zum Froc ausgeschnitten, sür gewöhnlich, ungeleich dem Roct, immer noch hoch und in beiden Fällen im letzten Jahrzehn oft zweireihig. Wit den Knöpsen wird Luzus getrieben. In der ersten Hälse des Jahrhunderts waren bunte, gestreiste oder gemusterte, später seidene oder samtene Westen übsich; seit fünfzig Jahren trug man sie jedoch meist von demselden Stoff wie die Hose, seit vierzig Jahren auch den Rock so. In den sehren sind wieder duntgemusterte sowie neuerdings gestickte Westen auch von Seide und Samt ausgekommen.

Halstuch und hembkragen, zuerst hoch an ben Wangen hinaufreichend, senkten sich allmählich herab. Bis zu den zwanziger Jahren trug man noch das Jabot, dann erschienen steise schwarze Binden, deren Enden sich in den Ausschlitt der Weste legten, wie bis vor kurzem wieder. Andere zeigten nur das gesältelte und gestärtte Brusstikte des hemdes, das mit dem umgelegten Batermörder in den vierziger Jahren Mode wurde (Abb. 152). Seit 1850 wurde der Hals von der Krawatte immer freier, das Haltuch wurde ein bloßes Band, wie heute noch; doch umschloß in den neunziger Jahren wieder wie in den sechziger Jahren der hohe Stehkragen alle Hälse, der sich eben vorn wieder in Klappen öffnet. Das letzte Jahrzehnt gehörte dem unbequemen



916. 151. Reuefte Beit. 1830.

und überhohen Stehklappkragen. Daneben gewann ber umgelegte Kragen wieder mehr an Boben, besonders im Sommer und auf Reisen, wo auch viel sarbige Hemben und wollene sogen. Touristenhemben getragen werden. Die Sitte, zur Altagskleibung das hemd wenig zu zeigen, hat dem vordern Teil der wieder meist selbstgedundenen Krawatte größere Ausdehnung verschafft. Die seit zehn Jahren auftauchenden hohen Krawatten im Stile der dreißiger und vierziger Jahre blieben vereinzelt, doch sind es nur Westen und Krawatten, an denen der Mann Farbensinn und persönlichen Geschmach bekinden sonn.

Die Manschetten erlangten nur im Anfang ber breißiger Jahre, wo sie außen umgeklappt wurden, eine vorübergehende Bebeutung; doch wurden sie bald wieder zu einem kleinen weißen Streischen. Seit ber Mobe ber weiten Armel ist die einfache breite Stulpenmanschette allgemein.

Der Rock, sowohl einz als zweireihig, hat die durch den Ausschnitt der Weste bedingten Wandlungen mitgemacht, er wird zur Alltagstracht seit fünfundzwanzig Jahren bisweilen schrieb wegeschnitten und hat mit dem Wachsen des Hembkragens in letzter Zeit einen etwas höheren und breiteren Kragen erhalten. Reuerdings ist er auf der Brust weiter offen, während die Verste hoch bleibt. Neben dem Rock erschein

ber früher Jadett genannte Sackrock, gleich Rock, Weste und Paletot in den achtgiger Jahren meist mit seibener Litze eingesaßt, schon längst auch bei älteren Herren (amoking-coat s. S. 234). Für Sportzwecke wird die Form der Joppe oder Kaltenbluse bevorzugt und in Loden oder englischen Stoffen (Cheviot, Homespun) hergestellt.

Die im Ansange der Periode noch beliebten Farben Braun, Blau und Flaschengrün sind schwarz ober Mitte des Jahrhunderts abgesommen, so das, wie zur Hestlicidung Schwarz ober Schwarz und Weiß, für gewöhnlich lauter dunkle oder unbestimmte ins Graue spielende Tone und unbestimmte sleckige Muster vorsperrichen. Die Leit ist zu ernst für die Karbe — dem Manne wenigstens ist sie es.

Die Frauen haben, wie gefagt, weit bedeutendere Beranderungen vorgenommen, obwohl auch bei ihnen die Grundform, die Trennung von Leibchen und Rock,

fich nie verleugnet.

Das Kaiserreich von 1804 behielt die griechische Tracht zunächt scheindar bei, versteiste sie aber soften. Die furze Taille, der weite Aussichnitt und die kurzen Armel blieden, aber der Rock wurde ganz eng und faltenlos, wie ein steise Jhlinder, und die Armel bauschten sich zur Gestalt einer Kugel auf. Dazu die sonderfarste Vermengung von antisen, mittelasterlichen und modernen Esementen: Rockossistierein auf der tunique, zum Ausschmitt ein sächersörmiger Spihenkragen, der über jeder Schulter eine halbeunde Erhösung bildete und an die Tage Heinrichs IV. erinnerte, sowie ein Goller zur Verhüllung der nachten Brust, der i einer Krausse nebete und mit dem Beginn des zweiten Jahrzehns am Reide sesswisch, so daß nun die Kleider dis zum Hals reichten und oben eine Krause hatten (d Abb. 150).

Am Hofe des neuen Kaisers war auch die Nobe (manteau) gebräuchlich, die aber, gleich den schurzartigen Überziehstücken der merveilleuses, erst unter dem Gürtel ansing. Born weit offen, endete sie in eine Schleppe und bestand aus Samt oder Seide mit Stickereien.

Eine ebenso seltsame Wischung war auch Bonapartes Krönungsornat: bhyantinische lange Tunita und Knöchelschube, dazu ein Krönungsmantel mit Goller, außer der Halstrause noch Ludwigs XIV. Spitzenhalstuch sowie der Lorbeertranz Kusins Chiars.

Die Taille bes im ersten Jahrzehnt noch meist weißen Aleides rückte, sowie der Anschluß am Halse erreicht war, etwas hinab. Der Gittel bestand aus Seibenband und hatte die dahin noch Schultertragbänder. Run aber wurden die Armel (ang, der Roch hinten etwas faltig. 1818 wurden Hals und Arm schon wieder bloß, jener durch einen schwalen bunten Schal zum Teil verbeckt. Im dritten Jahrzehnt dauschten die Krmel an den Schultern und der nur nach vorn slach anliegende Rock an der Hille. Die Taille saß an der richtigen Stelle, der Hals war mit zwei oder drei Spisenkragen, wenn bloß, mit Pertenschnüren umschlossen, den Rock umgaben mehrere steile Falbelreihen (b Abb. 150, a 151).

Die Ellenbogenhandschuhe kamen allmählich ab. Um 1820 wurden die seibenen Handschuhe von dänischledernen verdrängt, diese wieder nach kurzer Zeit von den bis

heute vorherrschenden Glacehandschuhen. Die im 18. Jahrhundert in Frankreich gemachte Ersindung des Lederglättens brachte bei beiden Geschlechtern diese ganzliche Umwälzung hervor. Seit 1880 sind wieder Seide und stumpses Leder getragen worden; der alte waschlederne Handschuh findet sich aber saft nur noch beim Wilitär und allenfalls bei Reitern von Vrosession.

In ben breißiger Jahren erweiterten fich bie Urmel oben unmäßig, schloffen jeboch unten eng an. Der Rod erweiterte fich jur Glode und öffnete fich vorn, um (als Robe) bas Unterfleid ober einen Einfaß zu zeigen. Um 1836 fielen ploblich bie weiten Armel und machten gang engen Blat, fo baf nun bas Rleid bis gur Sufte eng anlag. Der Rock blieb bagegen weit und faltig, verlängerte fich aber nun, während er bis babin nur bis zu ben Knöcheln gereicht hatte. Die Armel wurden wieder fürzer und weiter und zeigten Unterarmel (c Abb. 151), bas Kleid öffnete fich an Rod und Leibchen und zeigte ein Unterfleib. Das anliegende Rleib mit engen Armeln blieb jedoch bis heute als Reitfleib in Gebrauch. 1840 rudte ber Ausschnitt, vorn mit horizontalen Falten umzogen, bis zu ben Schultern hinab (b Abb. 152). Daneben ericbien eine lange Schoffjade als Überfleib. In ben vierziger Jahren trat bie Schleppe wieber auf und muche in ben funfgiger Jahren au auferfter Lange an. um feit 1860 wieder abzunehmen. Auch bie in ben letten funfziger Sahren übermäßig erweiterten Armel wurden bamit fleiner, und bie Unterarmel ichloffen an ber Sanb. Der Rod hatte bie verschiebenften Befate von Falbeln und Bolants. 218 1856 bie Erweiterung bis babin getrieben mar, bag bie weibliche Bufte bie Laft ber vielen Unterrode nicht mehr zu tragen vermochte, fam bie manchen noch erinnerliche Rrinoline auf, bie in ben erften fechziger Jahren funf bis feche Meter weit mar. Obwohl fie feit ber Mitte bes Sahrzehnts an ben Sofen verschwand, friftete fie, freilich fleiner geworben, ibr Dafein bis jum Rriege 1870/71, ber ihr ein Enbe machte, wie ber Dreifigjahrige Rrieg bem fpanischen und bie Revolution bem frangofischen Reifrod.

Während 1860 die Altagskleider dis an den Hals hinaufreichten, war bei der Valltoilette, wie schon in den fünfziger Jahren, der horziontale Ausschmitt sehr Witte der sechziger Jahren waren gänzlich entblößt. Seit der Mitte der sechziger Jahren ist der Kusschmitt oft etwas weniger tief, viereetig, rund oder spitz, jest oft horizontal. Der Gürtel sitzt an der richtigen Stelle; vor 1881 trat auch die Schleppe wieder aus und hat sich mit kurzer Unterdrechung behauptet. Die Krmel, von 1866 die 1872 eng, nahmen 1869 einen Ausschmidt gu, erweiterten sich von 1872 an mäßig dis zum Ende des Jahreshnts, wurden seitdem enger und kürzer und waren in den neunziger Jahren, mit einem erhöhten Faltenbausch an der Schulter beginnend, in ihrem Oberteil allmählich ungeheuer weit geworden, so daß sie eine ähnliche Rolle spielten wie in den dreißer Jahren. Doch kan der Umschlag in den Gegensah unmittelbar nach. 1898 wurden die Krmel ganz eng, erweiterten sich dann un Unterarm und haben sich seitdem so vergrößerte Wuffen erzeinzt bezum Ellendogen reichen und durch lange Jandschufe und vergrößerte Wuffen ergänzt werden.

Am Halse zeigte sich ein Kragen, ber ansangs ein schmaler Stehtragen, bann 1868 bis 1872 ein Umlegefragen war, barauf burch eine Krause, in unserem



216. 152. Reuefte Beit. 1848.

Jahrzehnt durch einen oft reichen Borstoß ersett worden ist, seitdem die Taille einen Stehftragen von der Farbe und dem Stoff des Armelausichlags hat. Dieser Stehftragen wird auch oft durch den hohen Leinenstehragen der Männer ersett und von einer Krawatte umschlossen, wie schon 1871 die Schleise am Umlegefragen erschienen war. Dazu gehören dann Manschetten. Neben der Schleise wurde auch seit 1879 ein Spitsensaden unter dem Kinn getragen. Später sah man vielsach farbige Herrensoberhemben oder ähnliche Blusen mit Stehftragen und Herrenfrawatte unter einer Jack in der Farbe des Rockes, die man offen und geschlossen tangen kann. Dies war eine Zeitlang das typische Reiselstum. Die Bluse ist immer noch sehr beliebt.

Die meisten Beränderungen seit dem Abkommen der Krinoline erlebte indessen der Rock, der 1865 kurz und einsach war. Im solgenden Jahre erhielt er ein vorn offenes Überkleid, bis 1868 eine Schleppe, und seitdem wurde das zu lange Kleid gerafit, ansangs nur wenig, und zwar hinten, so daß dort ein Baulch entstand, der aber dis zur Mitte der siedziger Jahre zu unschönster Form anwuchs. 1876 wurde der Rock vorn vom Gürtel dis zum Knie stramm angezogen, im folgenden Jahre auch das Leidchen, so daß vom Hals dis zu den Knien die gange Gestalt wie in Trifot

gekleibet erschien. Die Leibchen wurden bemaufolge guch aus Trifot bergeftellt. iest find fie meift aus Stoff, obwohl noch eng anliegend', wo fie nicht burch bie Blufe erfett werben. Der Rod wurde 1878 an ben Knien noch enger und bie Schleppe immer langer. Born blieb ber Rod glatt, hinten aber und an ben Seiten wurde er gerafft, gebunden und mit Schleifen befett in der finnlosesten Beife. Seit 1880 mußten zweierlei Farben und oft auch zweierlei Stoffe genommen werben; ber Rod fiel in Bertifalfalten, bie meift festgelegt maren, gerabe hinunter, marb aber burch ein brapiertes Oberfleib, bas ben Rorper horizontal ober quer gang willfürlich überschnitt, einem Bostament mit Draverie abnlicher als etwas anderm. Rubem war feit berfelben Beit ber abicheuliche, als Turnure bezeichnete cul in fortwährenb wachsender Große unentbehrlich geworben, auf dem die Kaltenmassen angeordnet wurden. Als Gegengewicht schnurte man sich boch und politerte auch vorn, wie in ber Revolutionszeit. 1890 verschwand bie Turnure, und ber einfache glatte Rod tam wieber in bie Mobe, ber fich bann ju enormem Umfang erweiterte und, ba fein Saum ausgesteift warb, einer faltigen Glode glich. Best ift er oben gang eng, unten gang weit und auf ber Strafe oft furg. Empireformen, bie anfange ber neunziger Jahre auftauchten, fonnten fich nicht balten, sondern murben von biefer an die breikiger Sabre anklingenben Form aus bem Felbe geschlagen.

Der an sich meist einsache und nicht übermäßig tostbare Stoff wurde bisher so verschwendet, daß man unter acht Metern gar tein Kleid trägt; die dadurch erforderliche Arbeit wird durch die seit 1860 allgemein eingeführte Nähmaschine geliefert; hierauß ist es zu erklären, daß die Kleidersormen steis tomplizierter und willkurlicher geworden sind.

Die Besäße bestanden aus Seidenband, Spitzen und Falbeln, seit dreißig Jahren gern aus steif gesälteltem "Plisse", dazu neuerdings aus Troddeln, Perlen, Schmelz, Kedern, Samt und Belz.

Un Farben bevorzugte bas erfte Jahrzehnt, wie gefagt, Beiß; bann folgten belle ober saftige Farben, wie Grun, Blau, Lila usw. Das britte Jahrzehnt liebte wieber Beiß und Gelb; in ben breifiger Jahren tamen Braun und Gelb ober Brongefarben, in ben vierzigern buntle Farben auf, in ben funfzigern unbeftimmte, wie Grau in allen Schattierungen, auch Lila, Braun, Blau ufm. Die fechziger Jahre gingen auf Diefer Bahn weiter, liebten aber besonders violette und braune Schattierungen von etwas entschiedener Saltung. Die fiebziger Jahre wendeten fich ben gebrochenen Tonen ber Reit Ludwigs XV. ju, während man in ben achtzigern bunflere und fattere Farben (Beinrot, Blaugrun, Mood- ober Olivengrun, Altgold ufm.) ober gang feine belle gebrochene Ruancen (Krebs, Erbbeer, Terrafotta, Lachs, Crème) bevorzugte und mit feinstem Beschmad verwertete. Die Sommer haben viel helle gemusterte sowie einfarbige und besonders breit gestreifte Stoffe in gang lebhaften Farben (Rot) gebracht. In ben neunziger Jahren waren farrierte Mufter und Changeantstoffe, jest auch gestreifte und geblumte in ber Mobe. Un Farben bevorzugte man Biolett, Blaurot, Braun, Erbsengelb und besonders Grun. Die beliebtefte Rusammenftellung war eine Reitlang bie gefährliche von Blau und Grun. Außer ben alljährlich auftauchenben Mobefarben find jest Schwarz, Weiß und Grau, auch Tabatbraun an ber Tagesordnung.



Die Überkeiber bei schlechtem Wetter waren im Winter Mäntel, im Sommer Tücher, Mantillen usw. in verschiedenen Stoffen. Seit 1866 kamen die Jacken auf, die 1870 zu Paletots verlängert und seit 1872 auch als Winterkleiber getragen wurden, seit 1876 außen Taschen haben. Außer diesen Formen sommt aber der oft pelzgefütterte Mantel auch wieder häusig vor. Die Sommer und Winter beliebten mantillenartigen Capes aus Tuch, Seide, Spizen, Samt und Pelz sind durch weite, gerade herabfallende Paletots oder Jacken abgelöst worden.

Der Schmuck, ben wir tragen, war bis 1890 kaum ber Rebe wert. Jeht hat ber Mann außer ber Uhr und beren Kette oft noch ein halbes Duhend Ringe sowie Hend und Manschettenknöpse, auch wohl eine Busennabel (sett in der Krawatte) von Gold, vielleicht sogar ein unsschiedtares Armband; außerdem trägt er Handschule (s. o.) und etwa einen Stock, der bei den Gigerlin vor fünszehn Jahren dem turzen und diede Knüppel der Incroyables, dann dem Krückstock des alten Fritz glich, jest aber lang, dinn und mit einem Hafengriff beliebt wird, kaum jedoch mehr ein buntes Taschentuch von Seide oder Batist.

Bei den Frauen waren Ohrgehänge im Ansang des Sahrhunderts ziemlich häusig und auch umsangreich; seit der Mitte des Jahrhunderts sind sie settener und heute salt ganz verschwunden, wo man sie aber sieht, meit ganz tiein, ost jogar dis zur Unschöndert, so daß sie nicht mehr Gehänge, sondern Nagelföpse darftellen. Armsbänder sind seit Ansang der dersitzer Jahre allgemein und wurden auch zu den durch die kurzen Armsl bedingten Ellenbogenhandschuhen, eine Zeitlang sogar darüber, getragen. Halblich geblieden, dei Festen auch Diademe und Verlenschnüre im Haar. Sonst trägt man Uhr und Kette, Vosschen, Schmucknadeln, Anhänger, Mussen Deorgnettensetten, selten mehr Medallons.

In den achtziger Jahren hatte man den edlen Renaissanzelchmud wieder hervorgefucht. Seitdem ist der neue Stil auf diesem Gebiet schöpferisch hervorgetreten, doch siecht man schon längst sehr viele unechte, wertlose Schmudsachen, die mit der Mode wechseln. Neuerdings strotz alles von Brillanten, Saphiren und Rubinen; die Farbe ist wieder zur Geltung gekommen, deshalb spielen jett die lange vernachlässigten Halbedelsteine wieder eine große Rolle.

Nicht zu vergeffen ift der Sonnenschirm, den viele noch in der Gestalt des in den vierziger Jahren aufgekommenen und eben wieder bemerkbaren Aniders gekannt haben und der jest oft bizarre, oft aber ebenso schöne wie praktische und handliche Formen zeigt, sowie der (eine Zeitlang vielsach offene) Fächer.

Besonders hervorzuheben sind aus dem letten Jahrzehnt die sog. Reformtracht, die sich von Sozialeesormern, Arzten und Künstlern ausgehende Strömung gegen die Fuß und Taille einschnürende Wode darstellt und ihre hygienischen und kinstlerischen Biele meist durch weich herobiallende, von den Schultern getragene Gewänder und kurze Jäckhen versolgt, aber nur in den in Betracht kommenden Areisen in Deutschland ein wenig Boden gesunden hat, und vor allen Dingen die neuen Formen, die der Sport eingesicht hat, und die nicht versehlt haben, die allgemeine Wode zu gestulknade.

beeinflussen. Es ist nicht nötig, diese Formen, die vor aller Augen sind, eingehend zu beschreiten, doch sei darauf hingewiesen, daß die Einbürgerung der seit salt hundert Zahren verschwundenem Kniehose durch Radsahrer und Bergsteiger stür diese Zwede sogar beim weiblichen Geschlecht, das auch ein neues Unterklied, die das der bereit seit 1850 allgemein gewordenen Frauenhose vereinigende Hendhose som die seine neigen darstellt. Die Spielmoden sind mehr Kowandelungen der Strands und Badeanzüge; dagegen hat der Automobilismus eine ganz neue Formenwelt rein aus dem Bedürfnis heraus ins Leben gerufen, den menschlichen Organismus gegen Wind, State und Somensschein gerufen, den menschlichen Organismus gegen Wind, Staub, Kälte und Somenschein in einem bisher nicht ersorderlich gewesenen Grade zu schützen: ein seltsames Beilpiel dasür, daß aus einer aus ganz enge Kreise der Begüterstien beschränkten Wode plöglich ein bis dahin ähnlich nur dei Polarvöllern erhörtes Schutz und Bedürfniskleid rein wie aus dem Richts bervoorgeben kann.

Die mannliche wie die weibliche Tracht hat sich im 19. Jahrhundert von dem Bwange der Reaftion befreit und eine Form gewonnen, die nicht, wie man behaupten hört, von Paris aus gemacht, sondern durch die gemeinsame Kulturarbeit der europäischen Bölfer geworden ist, wie man denn überhaupt keine Tracht oder Wobe machen kann, so wenig wie Geschichte oder Sprachen.

Bas Schlieflich bie Berate anbetrifft, jo war mahrend ber napoleonischen Rriege bie Runftfertigfeit bes 18. Jahrhunderts volltommen erloschen, so daß bas Runftgewerbe burch die Architeften in allen Teilen neu geschaffen werben mußte. Dies führte, ba bie antifen Formen einmal als die alleinberechtigten galten und die Armut ber Beit ben Runftler und Runfthandwerfer in ber Babl bes Materials beschränfte, zu einer schablonenmäßigen Rüchternheit ber Erfindung, die ohne Rüchsicht auf die verschiedenen Materialien ichematisch über alle Techniten ausgebehnt wurde und, felbst als Schinkel in Berlin, die ursprüngliche Bebeutung ber antilen Formen betonend, beren verftandnisvollere Bermendung und lebenbige Beiterbilbung lehrte, bis gur Mitte bes Sahrhunderts anhielt und auch ber Nachahmung gotischer Formen in ben breißiger und vierziger Jahren anhaftete. Doch liegt in ber tablen Sachlichfeit ber fcmudlofen, aber zwedmäßigen burgerlichen Dobel zwijden 1815 und 1840 auch ein "beimlicher" Gemutewert, ber neuestens wieder erfannt wird und bie urfprunglich spottisch gemeinte Bezeichnung "Biebermeierzeit" ju einem Ehrennamen gemacht bat. Die Deforation biefer Beit litt an ber ftarren Sparfamfeit bes Empire und verfant feit 1840, fich wieber an bie willfürlicheren Rofotoformen anlehnend, in bie tieffte Barbarei bes geschmad- und stillosen Blumennaturalismus. Frankreich vermochte ebensowenig in einer Art auf Empire gepfropften migverftandenen Rototoftils etwas Urfprüngliches zu ichaffen; bagegen beeinfluften bie Englander burch ihren prattifchen Sinn, wie die Tracht, fo auch bie Beftaltung ber Berate. Die Sigmobel entwidelten fich aus ben fteifen und schweren Empireformen, bie nur bie gerabe Linie und die Kreislinie fannten, zu ben geschweiften und gesehlten ber sechziger Sabre, wurden ju Bolfterungeheuern in Geftalt phantaftifcher Rlumpen, an benen bas Geruft gar nicht zu feben, also alles Konstruftive verschwunden war, und machten bann



bie Stilformen ber vergangenen Jahrhanderte von ber Renaiffance bis zum Empire aufs neue burch.

Bis gulett batte bas neunzehnte Jahrhundert feinen eigenen Stil finden tonnen; es war aber auf bem beften Bege bagu, feit burch bie großen Musftellungen bas Bewuftlein bes Mangels erwedt worben war und burch bas Studium ber Bergangenheit an beren Muftern bas Berftanbnis fur bas Schone und Zwedmaßige ausgebilbet, fobann bie verloren gegangenen technischen Runftweisen wiedergefunden und erneuert wurden. Bunachit führte biefer Beg allerdings jum Siftorigismus, jur nachahmung bon mittelalterlichen und feit 1870 befonders Renaiffances, bann auch Barods, Rofolound Empireformen, mußte aber, wenn einmal bas Berftandnis biefer alteren Runftweisen und bas technische Konnen erreicht war, notwendig zur Bereinigung bes Zweitmagigen mit bem Schonen, gur Freiheit und Gelbstandiafeit und bamit gur Bilbuna einer eigenen echt mobernen Runftweise befähigen, beren Unfage fich in ber Erfindung ber Formen für Gegenstände, Die ben früheren Reiten fremd waren, ebenfo zeigten wie in ber abweichenden Urt und Beife ber Rachahmung, und zwar nicht nur in ber Neuen Welt, Die ja weit weniger historiiche Überlieferungen zu vergrbeiten bat. fondern langit auch ichon bei und. In ber Tat tonnte Die bloke aukerliche Rudfebr gur Bergangenheit für uns mit unferen veranberten Bedürfniffen und Gewohnheiten nicht bas lette Riel sein: ber moberne Mensch in historisch arrangierter Umgebung mußte, als Anachronismus, ein Übergangsstadium bleiben. Und wirklich erschien feit 1897 ber porausgefagte neue Stil. Obwohl er von Anfang an nur in ber Muffaffung, ber beforativen Rufammenstimmung neu, in seinen Elementen aber burch bie Ginfluffe bes infular abgefchloffenen England, bes eine Beitlang in ber Dobe gemefenen Rapan, fogar burch altnorbifche, gapptische, frühbellenische, zopfige und mas nicht alles für Antlange gegeben ericbien, versuchte man bald in Darmitadt und anderswo, Aufbau und Schmud gemiffermagen ab ovo neu zu erfinden und die neue Beife aleichsam poraussenungelos in bie Luft zu bangen, mas schematisches Wefen und Absonberlichkeiten im Gefolge batte. Auch führte fie wie bie voraufgegangene Tyrannei ber hiftorifchen Stile fogleich wieber zu Surrogat und Schablone, inbem Die Fabrifanten Die hergebrachten Ronftruftionen mahl- und finnlos mit bem neuen Schmud überfleifterten (Jugend- ober Sezeffioneftil), hatte fich aber babei gum Glud fcon im Jungbrunnen ber Natur erfrischt, beren Formen als Bflangen, Tiere und Lanbschaft fie im Ginne ber unserer Beit eigenen Unschauungsweise nache und umqubilben wußte, und fand im neuen Sahrhundert schnell ben richtigen Weg, indem fie ba wieber anfing, wo bie organische Entwicklung einst abgebrochen worden war, nämlich bei ber traulichen Biebermeierei unserer Grofvater, Die, burgerlich, sachlich und schlicht, einer naturgemäßen und gefunden Weiterbildung burchaus fabig erscheint.

### Rüdblid.

Wenn man so die Trachten der Kulturvöller vom Beginn der Geschichte bis auf unsere Tage versolgt, so muß es als durchgreisendste Wandlung aussallen, daß sich im Altertum alle Böller Jahrtausende und Jahrthunderte hindurch in verschiedene Trachten, seit dem Mittelalter jedoch viele verschiedene Böller in dieselbe Tracht leiden, seit dem 14. Jahrhundert sogar bis auf jene kleinen Köänderungen, die in kurzen Zeiträumen eintreten und auss genaueste nachgemacht werden: die Moden, die seitdem zur gebräuchslicheren Bezeichnung sir das Trachtenwesen geworden sind; wie somit die Tracht, nursprünglich darauf ausgehend, die Wenschen zu unterscheiden, sie nun vielenehr auf gleich macht. Trachten in jenem ursprünglichen Sinne gibt es somit bei den Kulturvöllern nicht mehr, wenn man von den auch bereits aussterbenden und oft nur künstlich erhaltenen Bollstrachten der Landbewohner absieht, sondern nur noch im Orient, dort sogar auch noch in Städten, und bei den Naturvöllern, die der Kulturschmut des Europäers noch vor gar nicht langer Zeit "Wilde" zu nennen pflegte. Die Beschäftigung mit zienen oder diesen kluch.

Roch etwas anderes konnte hier kaum angedeutet werden, was ja ebenfalls zur Kostümkunde gehört und was man die Gebärde des Kostüms nennen möchte: die Art und Weise es zu tragen, die Körperhaltung, die es bedingt, die Manieren, die Formen des geselligen Umgangs, ja die Sitten der verschiedenen Zeitalter. Wie wichtig erscheint, um nur ein Beispiel anzussühren, die dis ins 17. Jahrhundert hinein herrschende und erst von der Perüde verdrängte Sitte, das Hauf und im Haufe, dei der Arbeit wie in Gesellschaft zu bededen; wie scharg unterscheidet sich die Haltung in den verschiedenen Zeitzümmen: geziert im Ausgange des Wittelalters, derb und frei in der Reformationszeit, steif in der spanischen, selbstweizit und ungezwungen in der Zeit des Dreißigsährigen Krieges; und wie beseitigten die Rodoltunskrachten, mit einem Schlage saft, die Tanzmeistergazie der Perüden: und Zopszeit, die ihrerseits wieder eine Wandbung vom Pomphast-Gespreizten zum Galant-Ummutigen und Sentimentalzierlichen durchgemacht hatte. Ein Blick auf unfer Abbildungen zeigt, was hier gemeint ist.

Auch auf die übliche Ausstattung der Wohnräume ist das Kostüm von Einfluß und umgekehrt! Gute Ösen machen den Pelz im Winter entbehrlich; Reifrod, ausgesteiste Nockhosse und horizontal hinausstehender Degen dulden keine mit vielen Möbeln vertiellte Stuben. Man verluche selbst weiter zu benken.

Die Mobe erstreckt sich zwar zunächst nur auf die Rieibung als Put, taum auf das Bedürfniskleib, greift aber dann auch auf die ster und wird wiederum

Midblid. 245

von ihm beeinstußt. Sehr beutlich ist das in unseren Tagen zu beobachten auf dem Gebiete des Sports. Reiter, Turner und Ruderer, Fußdall- und Tennisspieler, Jäger und Bergsteiger, Schlittighth, und Schneeschuskläuser, Radsahrer und Automobilisten haben nicht nur sür ihre Zwecke neue Wodesormen geschaffen, nicht nur sind Reisen, Bäber und Spiele modesildend geworden, sondern alle diese Betätigungen haben auch auf die allgemeine Wode zurückgewirk, zu man kann hier die schon an den Bolkstrachten gemachte Beobachtung wiederholen, daß eine Wode, wenn sie andauert, zur Sitte wird. Nur was sebenskräftig ist, kann Wode werden; was schwach oder noch unreis sit, geht spurlos vordet. Eine Wode oder Tracht ersinden kann kein einzelner, troh mancher weitverbreiteten Fabelei über angebliche Vortommnisse der Art: nur die Gesantheit, nur die Wasse ist dazu im stande.

Die Ursache bes mit dem erleichterten Berkehr und der dadurch beschleunigten Ausbreitung jeder Neuerung immer hastiger gewordenen Wechsels der Mode ist das Streeden der oderen Gesellschaftsschicht, sich der Gleichmacherei der Mode zum Troth vor der Wasse aus Ausgeschnen und von ihr zu unterscheiden, und der Nachahmungstreid der unteren Klassen, die, diesem Unterscheidungsstreben entgegemvirkend, jener Schicht gleichen wollen. So reißt die allgemeine Berbreitung jeder Mode jedesmal eine Schranke ein, die sofort durch eine neue Wode wieder neu ausgerichtet wird. Weil nun die Woden immer rascher vorübergehen, so wiederholen sie sich sein 19. Jahrhundert wie aus ähnlichen Utrachen die Kunstitise.

Längst auch ist die Mode nicht mehr auf Aleidung, Schmuck und bergleichen beschränkt, sondern dieselbe regelmäßige Umwälzung der jeweilig geltenden Formen und des herrschenden Seschmack ist in demselben immer schnelleren Tempo auf allen Aufturgebieten, nicht nur in Haltung und Medenkarten, im gesellschaftlichen Benehmen und Ton der Unterhaltung, in Wöbeln, Baustil und Gartendeboration, in Reisen, sondern auch in rein geistigen Dingen, in Wissenschaft, Kunst und Literatur, ja sogar in den bevorzugten Landscheften und Natursormen zu beobachten.

Darum ist es ganz ummöglich, sich mit der Trachten- und Modenwelt zu beschäftigen, ohne auf Schritt und Eritt innezuwerden, wie sest und eng sie mit der Kulturentwicklung, mit den Geschicken und der Sinnes- und Lebensart der Bölker zusammenhängt, und wie offendar manche häusig wiederkehrende Erscheinungen aus densselben Ursachen entspringen.

Lediglich dem Unwissende, dem Urteilssosen erscheint nur die gerade gestende Wode schön, jede neue und jede alte Wode hästlich oder sächerlich, nur weil er sie nicht kenn, oder nicht zu deuten vermag, weil sie sihm Stimmungen bringt, die ihm fremd, asso noch nicht zugänglich sind, oder die er überwunden zu haben glaubt. In der Tat ist die Tracht der Ausbruck von Entwicklungsvorgängen, die andersvon nicht zu verfolgen sind, weil sie sich nur in ihr äußern; der Ausbruck eines Willens, der sich nicht in Worte sassen sie vieles zeigen die Wenschen ist, oder sich wenigstens nicht aussprechen kann oder mag. Wie vieles zeigen die Wenschen in ihrer Tracht, was sie niemals sagen könnten oder würden; wie viele ziehen Trachten an, die ihnen verdacht werden, die ihnen unbequem, schmerzhoft, ja schölich sind. Oft wissen sie dies genau, und

boch ziehen sie sich so an, weil ihr Wille stärker ist als ihre Vernunft. Darum haben nach niemals Vernunft- und Sittenprediger mit ihren Gründen und Ermahnungen, niemals Aleiderordnungen mit ihren Vorschieten und Verboten gegen Ausschritungen oder "Torheiten" einer geltenden Mode etwas ausgerichtet, weil diese eben, wenn auch absolvonderlich und oft offenkundig närrisch, nicht bloße Torheiten, sondern innere Notwendigsteiten und als solche ebenso berechtigt und maßgebend sind wie die nüglichste und zwechnäßigste Tracht.

Deshald können Menschen, die an sich gänzlich gleichgültige und unbedeutende Bersönlichkeiten waren, nach Jahrhunderten noch bekannt und genannt, ja für uns von Wichtigkeit sein bloß durch die Art, wie sie sich anzogen; deshalb ist auf diesem Gebiet die Wasse täglich bereit, zu verörennen, was sie gestern angebetet hat, und umgekehrt; deshalb aber kann es sich für uns auch gar nicht darum handeln, eine Wode zu beurteilen und, bloß weil sie uns fremd oder abstoßend vorkommt, zu verdammen, zu verlachen oder blind zu bekämpsen, sondern nur darum, sie unbesangen und sachlich zu betrachten, zu versiechen und womöglich zu versiechen (Rumps).

Denn wenn es ber Geift ist, ber sich ben Körper baut, so verförpert sich ber Geist ber Zeiten taum irgendwo so deutlich und ausdrucksvoll wie in der Tracht.

Ein Stud in fehlerhaftem Roftum barftellen, heißt alfo: für bie Angen ber Bufchaner ben Sinn bes Studes fälfchen.

## Sachregifter.

| Manu 28                              |
|--------------------------------------|
| Abas 27. 111                         |
| Abfat 165. 173. 191. 198. 23         |
| Abfterben bes Rototo 192 ff.         |
| Abzeichen 222 f.                     |
| Achfelbanber 187. 228                |
| Achfelwillfte f. Schulterwillfte     |
| Adermann 10                          |
| Agopter 20 .                         |
| Armelauffcbläge 187. 223 ff.         |
| Athiopier 25 f.                      |
| ailes de pigeon 194, 200             |
| Alanen 74                            |
| à l'anglaise 208                     |
| à la grecque 209                     |
| à la hérisson 201                    |
| à la sauvage 209                     |
| à l'enfant 201                       |
| Alba 69                              |
| Alcantara = Orben 114                |
| Allgemeiner Teil 1                   |
| Mlonge f. Staatsperiide              |
| Allongetracht (1650 bis 1720) 182 ff |
| Alltagefleibung f. neglige           |
| Altertum 20                          |
| Amazonen 39, 65                      |
| Amerifa 158, 243                     |
| Androsmane, But à la f. Dreifpit     |
| Mngelfachfen (450 bis 1066) 74       |
| Anglo = Danen 77                     |
| Anglo = Rormannen (1000 bis 1200     |
| 83 ff.                               |
| Antififierenbe Form ber Berate 211   |
| ber Bewaffnung 228                   |
| Araber 26 f. f. a. Mauren            |
| Arabeste 211                         |
| Arfebufier 217. 220                  |
| Urmbanber 33. 47. 57. 73. 79         |
| 210. 241                             |
| Armbruft 85, 127, 128, 216           |
| Urmethelm 131, 213 f.                |
|                                      |

Stanna 99

```
Armringe 63 f. Baugen
  Artillerie 220, 222, 228
3 Affprer und Babylonier 31
  Aufflärung 192
  Auffchläge 137. 144. 187. 196.
     223, 227 ff.
  Auffchneiben ber Rleiber 178 f. a.
     @dlitsmobe
  Ausruftung ber Truppen (1618 bis
     1648) 220. (1670 bis 1720)
     227 f. (1720 bis 1805) 228 f.
  Mueschnitt 120. 138. 156, 167,
     169 f. 177, 189 f. 197 f. 206,
    238 ff.
  Automobistoftim 242. 245
  Maincourt 102
  Babulonier 31
  Badenbart 8, 140, 200, 232
  Babeanafige 242
  Banberichube 202, 209, 233
  Barentate 142, 213
  Baigneufen f. Dormeufen
  Baireuth 12
  Bajonett 220, 226, 227
  Balltoilette 238
  Banbelier 178
  Banbfraufen 198 .
  Banbichleifen 174, 176, 178, 179,
    181, 186 f. 191, 198 f. 211
) Barben 60
  Barett 101, 113, 141 f. 157 f. a.
    toque
  Barodftil 192, 243
  Bartbaube 131
  baschine 144
  Baffinet 128. 130
  Batterieschloß 220
```

Bauern 121. 137. 154 f. 162.

Bauernfittel 103, 137, 154

187, 223

Baugen 79 bavière f. Barthaube Bedenhaube f. Baffinet Bebeden bes Sauptes 186, 244 Bebuinenmantel f. Abas Beffchen 186. 196 Begriffe 1. 3. 4 Beinbinben 58, 76, 79, 84, 88 Beinriemen 76 f. 79, 88 Belagerungemafdinen 34 Bemalung 1 Bergfteiger 242, 245 berne 144, 166, 167, 171 Bernftein 63 Befat 178. 182. 187. 192. 193. 198, 202, 203, 240 Befohlte Sofen 91. 97. 108.113, 122 Befonberer Teil f. Trachtengefchichte Beutelmilte 96 Biebermeiermobe 232, 233, 242, 243 Blantfcheit 165. 190 Blaffe Farben 18, 164, 208 Blechmilte 225, 228 bliaud 80 f. Blonbes Saar 57. 167. 170. 185 blouse 103 Blumennaturalismus 192, 242 Bogen 23, 28, 31, 34, 37, 39, 49, 61, 65, 67, 77, 85, 124, 128, 148 f. 152, 216 Bortenbut 195, 228 Bouffanten 205, 209 Boulemöbel 192 bourguignon f. Burgunberbelm bourguignotte f. Burgunbertappe bourrelet 214 bourse f. Sagrbeutel braguette f. Schamfapfel braie 82 f. Brude

| Brechrand 213                       | Chlana 45                              | Dunfles haar 176. 182              |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--|
| Brillantfdliff f. Facettenfdliff    | Chriftus - Orben 114                   | Dupenchel 11                       |  |
| Brillantfcmud 109, 210, 241         | Clairon 9                              | Dupfing 112, 115, 120 f. 127, 131  |  |
| Brille 162                          | Coffia 22, 27, 111, 149                | Dufing 120                         |  |
| Briten 60                           | Coliman be Kraubat 222                 |                                    |  |
| broigne f. Briline                  | combination f. Sembhofe                | Edbef 10                           |  |
| Brofat 72, 81, 106, 189, 202        | Compostella - Orben 114                | Chrenzeichen 59                    |  |
| Bruche 76, 83, 86, 88               | Cortigianen 171                        | Eigenbaar 184, 195                 |  |
| Bribi 10                            | costume à l'anglaise 208               | Einförmigfeit ber Tracht 17, 172   |  |
| Brinne 126 ff f. Rettenpanger       | cotardia 93                            | Einteilung ber Regimenter im       |  |
| Bruftschuur 1 f.                    | cotte 106                              | 16. Sabrbunbert 217                |  |
| Brufitud 206                        | cotte-hardie 103, 106                  | Giferner Labeftod 220              |  |
| Bühnentoftum 6 bis 19, 20, 44.      | crackowes 102                          | Clejantenorben 169                 |  |
| 59. 91. 100. 109. 123. 131.         | crapaud f. Saarbentel                  | Émail champlevé 73                 |  |
| 143, 152, 154, 157, 159, 165.       | cravate [. Salstud                     | Emangipierte Eracht 208 f. a.      |  |
| 172, 176, 178, 186, 193, 195,       | cucullus 56, 111                       | Schöngeifter                       |  |
| 225, 231 f. 244, 246                | cul de Paris 190, 205, 209, 240        | Empirebeforation 242               |  |
| bulla 50                            | culotte f. Kniehofe                    | Empirefostilm 237, 240             |  |
| Bunbschuh 86. 137                   | cuiosas į, atinepoje                   | Enbe ber Eifenrüftung 227          |  |
| Buntheit 17, 94, 120, 133, 135, 139 | Dafer 65 f.                            | enfant, Frifuren à la 201          |  |
| Burgunber 80, 102 ff.               | Dalmatila 69                           | Enge ber Rieibung 114, 119 ff.     |  |
| Burgunderbeim 131, 214              | Damaft 140, 192                        | Enge Frauenkleiber 89, 106, 120 f. |  |
| Burgunberfappe 214, 219             | Damenhut 233                           | Engländer vgl. Angelfachfen, Ror-  |  |
| Burgundische Zeit 102 ff.           | dames à gorge nue 167                  | mannen (1200 bis 1500) 97 f.       |  |
| Bygantiner (400 bis 1200) 71 f.     |                                        | 129 (1500 bis 1550) 142, 144       |  |
| Engantinet (400 oto 1200) 11  .     | 222. 226 f.                            | (1550 bis 1600) 167 f.             |  |
| Cadenettes 176                      | Degentasche 161                        | Englische Absate 233               |  |
| Calatrava = Orben 114               | Degenbanbelier 178                     | Englische Doben 199, 205, 206,     |  |
| Camphaufen 12                       | Deichlinge 129 f. 213, 217, 219 f.     | 208, 209, 242, 243                 |  |
| canons 179, 186                     | Deutsche (1000 bis 1300) 86 ff.        | ensis 59                           |  |
| capa 160 f. spanische Rappe         | (1300 bis 1500) 114 ff. 130            | Entblößen bes hamptes 109, 186.    |  |
| Cape 241                            | (1500 bis 1550) 132 ff.                | 195, 199                           |  |
| caracalla 52                        | Deutscher Orben 91                     | Entenfchnäbel 142                  |  |
| Сатасо 208                          | Diabeme 38, 46, 163                    | Emeloppen 207                      |  |
| Carrid 235                          | Dienerschaft 2:12                      | Epauletten 187, 229                |  |
|                                     | Dingelftebt 11                         | Cobob 30                           |  |
| casaque 180 f. 187 f.<br>Cafula 69  | Diploibion 41 f. 44. 46 ff. 209        | Etruster 49 f.                     |  |
|                                     |                                        |                                    |  |
| chainse 80 f.                       | Dold, 128, 139, 161, 216<br>Domino 167 | Exomis 41                          |  |
| Chalbäer 28 f. 31                   |                                        | 7                                  |  |
| Changeantstoffe 208, 240            | Doppelchiton 41 f. 44                  | Facettenschiff 109                 |  |
| chapeau bas 186                     | Doppelfölbner 217                      | Fächer 47. 139. 157. 167. 191.     |  |
| chapel, chapelet 89 f. Schapel      | Dormensen 201, 208,                    | 198. 210. 241                      |  |
| chaperon 87. 107. 115 f. ©фа-       | Dragoner 217. 220. 224. 227 ff.        |                                    |  |
| perun, Gugel                        | Dreifrempiger Out 185                  | Falbeln 189, 197, 237, 238, 240    |  |
| Chasseur 233                        | Dreimafter f. Zweispit                 | Falfenhanbschuhe 91                |  |
| Chemife 209                         | Dreißigjähriger Krieg 172 ff.          | Salte 35, 40                       |  |
| Cheta 29                            | Dreifpits 195, 199, 225, 228, 233      | Faltenblufe 237                    |  |
| Chignon 201, 232                    | Drubenfuß 60                           | Faltenwurf 89                      |  |
| Chiton 38. 41 ff. 62                | Druiben 60 f.                          | Faltfächer 198                     |  |
| Chlanus 40, 45, 67 f.               | Düsselborf 12                          | Farbe 17                           |  |

adregifter. 249

| Fauftrohr f. Piftole              | Geblümte Stoffe 192, 210            | habit habillé 193, 205            |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| faveurs 176. 181 f. Banbichleifen | Geige 82. 144                       | Salbebelfteine 109, 241           |
| Facilletlein 158 f. Schnupftuch   | Beiftige Moben 245                  | Salbe Riffungen 130, 212, 218 ff. |
| Felbbinbe 187. 217. 225. 227      | Geriemfel 80                        | Salbgamafden 229                  |
| Felbzeichen 59                    | Germanen und Relten 50 f.           | Salbftiefeln 86. 202. 233         |
| Helltappe 62                      | Germanen 60 ff. 74. 80              | Hatenbilchfe 212                  |
| Kellrod 62                        | Gefchüte 131. 212                   | Salfterbeden 227                  |
| Kes 111, 113 f. Tarbusch          | Gefichtsichut 125                   | Baleberge 129                     |
| Feuergewehr 131, 212              | Geftaltrod 153                      | Salsbinbe f. Salstuch             |
| Fenerfteinschloß 220              | Geftreifte Stoffe 205, 210,         | Salebrimme 128                    |
| fichu f. Brufttuch                | Beteilte Tracht 86. 88. 92. 95.     | Saletraufe 136, 138, 157, 159 f.  |
| Rifabut 107, 108, 121, 157, 162.  | 99, 106, 112, 114, 120, 127, 135    | 163, 167, 170, 175 ff. 196, 237.  |
| 164, 170, 172, 174 f. 185, 226,   | Gewehr 131, 212, 220                | Saleringe 63                      |
| 232.                              | Gewehrriemen 220                    | Saletuch 186, 193, 196, 202, 225. |
| Rifder 137. 204.                  | gigot f. Schinfenarmel              | 229. 235 f. 237                   |
| Klinte 212, 220, 226              | gilet f. Wefte                      | Sanbfenerwaffen 131               |
| Klößer 204                        | Glacebanbichube 238                 | Sanbgranaten 228                  |
| Klügel 137, 151                   | Glabiatoren 59                      | Sanbfraufe 137                    |
| Kontange 184 f. 195               | gladius 59                          | Sanbmilble 28                     |
| Frad 205, 208, 224, 233 f.        | Glefe 216                           | Sanbichube 82, 91, 109, 125, 129. |
| Rrad ber Damen f. Caraco          | Glodenbut 233                       | 143, 158, 182, 191, 198, 210,     |
| Fradjadett 234                    | Glodenrod 156, 240                  | 237 j.                            |
| Frame 63                          | Glodenmantel 94, 117                | Bangearmel 101, 105, 115 f. 118.  |
| Franten 74, 77 f.                 | Golbbrofat 72, 81, 94, 106, 140,    | 128, 161, 171, 178                |
| Franfen 2, 32, 50                 | 187, 202                            | Sarfe 82, 91, 144,                |
| Kranzisła 79                      | Golbenes Blieft 107, 163            | Barnifd 127ff. 212ff. 218, 220    |
| Franzofen (900 bis 1200) 80 ff.   | Boller (Schulterfragen) f. a. Gugel | Bargtappe 152, 157f. 160, 163     |
| (1200 bis 1500) 102 f. (1200      | 119, 121, 128, 130, 136, 137,       | f. Schaube                        |
| bis 1550) 144 (1550 bis 1600)     | 138, 157, 177, 217, 237             | hasta 59                          |
| 163 f.                            | Goten 74, 80, 109 f.                | haubert 85                        |
| Francubole 242                    | Gotifche Rüftungen 129 ff. 215      | Savelod 235                       |
| Fries 79                          | Gotifcher Stil 82. 97, 122 f.       | Sebräer 29 f.                     |
| Ruhrmannsfittel 154               | Grands Mousquetaires 227            | Beiligen Beift, Orben vom 160     |
| Küripann 89, 99                   | grecque, à la 209                   | Bellebarbe 131, 216, 221f.        |
| Küfiliere 227                     | Grenabiere 220, 227 f.              | Selmfleinob 127                   |
| Kufringe 63                       | Grenabiermilite 225, 228            | Semb 75 f. 86. 88, 136. 169 ff.   |
| Kußvoll 133, 211                  | Griechen 24, 39 ff.                 | 186                               |
| Onboon 1111                       | Griechische Frifuren 201            | Demb als Parabeftiid 186          |
| Gabel 82, 168                     | Griechische Mobe 208 f. 231, 237.   | Sembhofe 242                      |
| Gänfebauch 154, 160, 163, 165.    | Grotjobann 12                       | Sembfragen 99. 101. 154. 163.     |
| 170. 177                          | Gürtelfcnur 139, 157                | 165. 170. 175. 202. 235 f. 239    |
| Galarod 193, 196, 205             | Girteltasche 139                    | Sembfraufe 136. 138               |
| Gallier 60 f.                     | Gugel (Rapuse) 108, 118 f. 121.     |                                   |
| Gamafche 160. 224. 229 f.         | 137, 140, 162 (f. a. Goller)        | hennin 102, 108, 121, 147         |
| gamboison 106. 115                | 1011 2401 105 (I. u. esact)         | Henri quatre 166                  |
| Gardes du Corps 227, 230.         | Saarbeutel 194, 199, 224            | hérisson 201                      |
| Garnituren 16                     | Saarfarbemittel 57, 61, 157, 167.   |                                   |
| Garrid 9                          | 170. 176. 187                       | Serzogebut 90, 96                 |
| Gebänbe 90, 95 f. 102, 108        | Haarnet 97 f. Kalotte               | Sente 94. 99. 104. 107. 115. 117  |
| Gebärbe bes Roftlims 19, 242      | habillé-Mod, f. habit habillé       | heuque f. heute, f. Schapperun    |
| Corner ore sections Vol. 212      | amount and it                       | mondan is denied is andachtering  |

|                                          | 3ade ber Manner 93. 98. 103.         | Riepenhut 202, 233                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| hinterlaber 227                          | 112, 114f.                           | Rinbermoben 209 f. 235                                  |
| hirufappe 22                             | jacket f. 3ade                       | Rinntuch f. Rife                                        |
| hiftorifche Stile 243                    | 3adett 237                           | Rleiberorbnungen 5                                      |
| hiftorifche Treue 13ff.                  | jacque, jacquette 103<br>Săger 220   | Rleiberftoffe 21, 91, 94 f. 140, 205, 227, 240          |
| Poferemoniell 107                        | Sagbirad 234                         | Rleibung I f.                                           |
| Sobepuntt bes Bopfes unb Revo-           |                                      | Kleinafiaten 37 f.                                      |
| lutionstrachten 198 ff.                  | Sanitfdaren 150                      | Rieinob 127                                             |
| hobe Frifuren 201                        | Japanifde Frifuren 233               | Ricopatra 24                                            |
| Hobenzollernmantel 235                   | Japanische Mobe 243                  | Rnebel 176                                              |
| Doberpriefter 30                         | 3obauniter 85                        | Rnebelfpieß 221                                         |
| Bolgichnitt und Rupferftich 5. 123       | 3oppe 116, 237                       | Rnider 241                                              |
| Pornbaube f. hennin                      | jupe, f. Rodhofe                     | Rniebanber 209 f. Dofenbanb                             |
| Dornfessel 120                           | jupon 207                            | Rniegilrtel 153f. f. Strumpfbanb                        |
| Dofenbanborben 102, 168                  | Suppe 116                            | Knieboje, enge 153, 160, 163, 167,                      |
| hofenspiten 186                          | Suffaucorps 180. 187 f. 190. 223.    | 179. 196. 203 f. 233                                    |
| Dofentafden 153, 160, 172                | 227 f. a. Galarod                    | Kniebofe, weite 178, 186, 235, 242                      |
| Dofpitaliter 85                          | ari i a cuaron                       | f. a. Schlumperhofe, Bumphofe                           |
| houppelande 106                          | Raftan 30. 111. 146ff.               | Rniehofen ber Frauen 171, 242                           |
| housse 106                               | Kaifermantel 235                     | Rnochelfchube 73. 76. 82. 86. 113.                      |
| Bufthofe 188 f. Buffhofe                 | Kalafiris 21, 25, 29                 | 149, 233, 237                                           |
| Büftschnur 1 f.                          | Kalebonier 60                        | Anopfbefat 98 f. 103. 106. 112.                         |
| Duftwülfte f. Buffhofe, Bouffanten,      | Ralotte 97. 101. 141 f. 157. 167     | 114. 119                                                |
| cul de Paris, Turnilre                   | Rampagneftiefel 190                  | Knöpfjade 103, 158                                      |
| hugenotten 165                           | Kandys 34f.                          | Knotenperiide 10. 194                                   |
| Sulle 121                                | Ranonen 131. 212                     | Knüppel 210                                             |
| Sunnen 67                                | Kappe 2. 21. 25. 29 f. 45 f. Kalotte | Roch 2                                                  |
| Sufaren 149, 217, 220, 229 f.            | Rappenftiefeln 202f. 230             | Rogel f. Gugel                                          |
| hufarenntlite 228                        | Rappe, spanische 154. 160            | Rolarbe 200. 228                                        |
| Dufarenoffiziere 225                     | Rapuze 56. 66. 81, 83 f. 85. 87.     | Rolbe 140 f. 147                                        |
| But im Bimmer 186                        | 93. 96. 98 f. 111 f. a. pänula,      | Rollett 172. 178. 220                                   |
| But unterm Arm 186. 195, 199             | Gugel, chaperon                      | Rolpos 41                                               |
| hutfreug 218                             | Rarabinier 217. 220                  | Rommoben 210                                            |
| Spifes 20 f.                             | Rater 37                             | Ronfeberatia 147                                        |
|                                          | Rarl August 204                      | Rontufche 197. 208                                      |
| Igelfrifur f. hérisson                   | Rarl ber Große 78f.                  | Ropfbund 30. 111 f. a. Turban                           |
| Incropables 200, 202, 204 f. 207, 209 f. | Karren 64<br>Kaslett 228             | Stopftuch 27, 30, 38, 50 f. 66, 77, 81, 84, 89, 97, 102 |
| Inhaltsverzeichnis IX f.                 | Raufia 45                            | Sorn 220                                                |
| instita 53                               | Ravallerie f. Reiterei               | Korsett 89 f. a. Schnürbruft                            |
| 3fabeau 105, 108                         | Rean, Charles 11                     | Roffaden 197                                            |
| Staliener (1200 bis 1500) 92 f.          | Regelhaube f. hennin                 | Roftilm 3                                               |
| (1500 bis 1550) 144. (1550 bis           | Reit 61                              | Roftilmfabriten 19                                      |
| 1600) 169 ff.                            | Reiten 59 ff.                        | Roftlimtunbe 4                                          |
| 2007 200 II.                             | Reiten und Germanen 59               | Rraufe f. Salstraufe                                    |
| 3abot 195, 202, 229, 235, 239            | Reltiberer füf.                      | Kraut und Lot 221                                       |
| Sade als Oberfleib 117                   | Rettenbanbe 148                      | Rrawatte 235 f. 239 f. a. Salstuch                      |
| 3ade ber Frauen 100f. 106, 238.          | Rettenfragen 128, 130, 136           | Srebs 129 f.                                            |
| 241                                      | Rettenpanger 126 ff. 148             | Rriegeffegel 128. 216. 222                              |
|                                          | *A II                                |                                                         |

#### Sachregifter.

| Rriegstracht bes Mittelalters 123 ff.   | Lerfen f. Leberfen                   | Mobeberrichaft ber Spanier 152.               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rriegstracht ber neuern Beit 211ff.     | Letter Berfuch 233                   | 158                                           |
| Rriegewagen 24, 34, 37, 47 f.           | Linnenpanger 24. 29                  | Moben, englifche 199, 205 f. 208 f.           |
| Rrinoline 238                           | Literatur VIIf.                      | 242. 243                                      |
| Rroaten 220                             | lituus 50                            | Mobengeschichte 102                           |
| Krönungsornat Bonapartes 237            | Lodenrollen 194, 199, 232 f. a.      | Mobenwechfel, rafcher 245                     |
| Rrofe f. Daistraufe                     | ailes de pigeon                      | Mobengeitungen 5                              |
| Relidited 241                           | lorica 58                            | Doberne Gefittung 132                         |
| Strufeler 121 ·                         | Luntenfcbloß 212                     | Moberne Sofe 135, 137, 153,                   |
| Rugelärmel 237 f. a. Schulterpuffen     | Enber 37                             | 204, 226, 229, 234f.                          |
| Rugelbanben 121                         | cycli gr                             | Moberner Rod 103, 116, 180,                   |
| Ruhmäuler f. Entenfchnäbel              | Manaben 39                           | 205, 224, 236 f. f. a. Justancorps            |
| Rulturgeschichtliche Einleitung 1f.     | Mäntelden 117. 136. 157. 160         | Moberner Stil 243                             |
| Ritraffier 165. 173, 216, 219 f.        | Magier 35. 37                        | Dobernes Roftilm &f. 230 ff.                  |
| 227, 229 [.                             | Magparen 144                         | Mobammebaner 144                              |
| Kilraß als Rangesabzeichen 218          | mahoitres 103                        | Morgensterne 128, 216, 222                    |
|                                         |                                      |                                               |
| Kilriffer 143. 216 f. a. Kilraffier     | main gauche f. Dolch                 | Morian 214. 119                               |
| Rurtta f. Schnifrenrod                  | Maltefer 85                          | morion f. Morian                              |
| Rurger Rod ber Franken 77. 81           | Manfchetten 178, 186, 190, 198.      | mouches f. Schönpfläfterchen                  |
| Rurger Rod feit 1350 93, 98, 103,       | 223, 236, 239                        | Muffen 191, 210                               |
| 112. 114f. 127 f. a. jacque,            | Manteau 237                          | Muffer f. mirliton 183, 195, 200              |
| 3ade, Schede, Lenbner, cotte-           | Mantille 157. 161. 190. 206. 241     | Mühlsteinkraufe 160                           |
| hardie, cotardia, 3adett                | Marlotte 144, 166 f. 171             | Dustete 212                                   |
| Küftner 11                              | Maste 167. 198                       | Mustetier 212. 220. 227                       |
|                                         | Masteraben 167                       |                                               |
| Lacerna 52, 56, 58, 67, 72              | Matrofen 209                         | Rachahmung hiftorifder Stile 243              |
| Ladierte Möbel 211                      | Mauren (1200 bis 1500) 109 ff.       | Rachthemb 171 f.                              |
| Lanbetnechte 133. 136. 153 ff.          | (1500 bis 1600) 149 f.               | Radtheit 209                                  |
| 212 ff.                                 | Maximilians-Parnifch 212 f.          | Rähmafchine 240                               |
| Lanbeinechtsschwert 215                 | Meber unb Berfer 34 ff.              | Rapoleonsbut f. Zweifpit                      |
| Lanbeinechtefpieß 216                   | Meininger 12                         | Rarrheiten 117ff. 246                         |
| Langeftreifen an Dofe unb Strumpf       | merveilleuses 209, 237               | Rafenschiene 124 f.                           |
| 119, 135                                | messieurs à la mode 177 f. 182       | Raturobifer 1 ff. 244                         |
| Lange Dofe (pantalon) 135, 137.         | Metallarbeiten, phonigifche 29;      | négligé 129 ff.                               |
| 153. 204. 226. 229. 234 f.              | etrustifche 51                       | Refteln 178 f. 186, 189, 228                  |
| Langobarben 74. 80                      | Mignons 164                          | Reb 97, 121, 141 f. 202 f. a.                 |
| Langierer 216. 220                      | Minierer 217                         | Ralotte                                       |
| Lafchenschube 191                       | mi-parti f. geteilte Tracht          | Reuberin 9                                    |
| Laute 144                               | mirliton f. Muffer                   | Reuer Ctil 241, 243                           |
| Leberfleibung 34                        | Mitra 33, 69                         | Renefte Beit (1805 bis 1908) 230 ff.          |
| Lebersen 122, 143                       | Mittelalter 70 f.                    | Remeit 132                                    |
| Reberfoden 69, 97, 102, 111, 113.       |                                      | Rieberlanbe 172                               |
| 122                                     | Mittelalterliche Tracht 71, 80, 86f. | Normannen 80 (1000 bis 1200)                  |
| Leibchen f. a. Jade                     | 91f. 98                              |                                               |
|                                         |                                      | 83 ff.                                        |
| Leibchen und Rod getreunt 76. 100.      | Mobe 3f. 57. 71. 102. 244 ff.        | Rormannifder helm 125                         |
| 106. <u>121.</u> <u>139.</u> <u>237</u> | Mobe als Sitte 245                   |                                               |
| Leibwäsche 171                          | Mobeherrichaft ber Burgunber 102 ff. | Oberrod 94 f. a. Schaube                      |
| Reimvandgoller 177                      | Mobeberrichaft ber Deutschen 133     | Oberichentelhofe 133 ff. 153. 158.            |
| Lefain 9<br>Lenbner 115. 127 f. 131     | Mobeherrichaft ber Frangofen 102 ff. | 160, 163, 167, <u>170, 178</u> f.<br>186, 188 |
|                                         |                                      |                                               |

| Oberfchenkelklappen 127, 213, 219  |                                   | Rabat 186                             |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| f. Deichlinge                      | Pferberüftung 125. 127. 128. 130. | Rabfahrer 242. 245                    |
| Ohrgehänge 241                     | 215. 217. 219                     | Rabschloß 212                         |
| Ohrringe ber Manner 210            | Phantafieloftilm 9. 13. 15. 123.  | Rabsporen 127                         |
| opts anglicum 77                   | 131                               | redingote 205, 208                    |
| Orben f. Ritterorben               | Phonizier 28 f.                   | Reformation 123, 132 ff. 144          |
| Orben vom beiligen Geift 166       | Phroger 37                        | Reformationszeitalter 132 ff.         |
| oreilles de chien 200              | Phrogische Milte 38               | Reformtracht 241                      |
| Ofteuropäer unb Mohammebaner       | 1                                 | Reifrod:                              |
| (1400 bis 1600) 144 ff.            | Bilenier 217. 220                 | a) spanischer (vertugalle) 156.       |
|                                    | Biften 60                         | 166. <u>170.</u> <u>180</u>           |
|                                    | pileus 57                         | b) franzöfischer (panier) 197.205     |
| Pänula 56. 58. 68 f. 72. 81. 84.   | Bilos 45                          | c) Krinoline 238                      |
| 93, 98 f. 111                      | pilum 59                          | Reifemilitse 232                      |
| palatine 190                       | Biftole 212. 217. 220 f.          | Reiferod 196                          |
| Baletot 235, 241                   | planchette f. Bianticheit         | Reifetoftilm 239                      |
| Palla <u>52. 56</u>                | Plattenbarnifch f. Darnifch       | Reiterei 216 f. 220. 227 ff.          |
| pallium 54 f.                      | plissé 240                        | Reiterftiefel 173 f.                  |
| paludamentum 56 f.                 | Bluberhofe 153                    | Reitgerte 198                         |
| panier f. Reifrod                  | plumage 186. 195. 228             | Reitfleib 190, 238                    |
| pantalon f. lange Dofe             | Bolen (1400 bis 1600) 144 ff.     | Reitpuffer f. Biftole                 |
| Bangerhofe 125                     | Bolierte Dobel 211 .              | Reitftrilmpfe 162, 165 f. a. Leberfen |
| Pangerfiecher 127                  | Bolftermobel 192, 242             | Rembranbthut 233                      |
| Bapiertapeten 211                  | Bolfterung 154. 158               | Renaiffance 97, 132, 143 f. 243       |
| Parabewaffen 221                   | Bolfterung als Pangererfat 148.   | Renaiffancefcmud 143. 241             |
| Barther 66 f.                      | 152, 154, 217                     | Renaiffancetracht, bentiche (1500 bis |
| Bartifane 216. 220 f.              | Borgellan 210                     | 1550) 132 ff.                         |
| Batronenbanbelier 220 f.           | poulaine 109                      | Retennu 29 f.                         |
| Batrontafche 220, 223              | Ptolomäer 24                      | revers f. Rodumfchiage                |
| Belefche f. Echnitrenrod           | Buber 164. 182. 184 f. 194 ff.    | Revolutionstrachten f. Bopfgeit unb   |
| Belta 38, 48                       | 198 ff.                           | Revolutionstrachten                   |
| Belg 39. 116                       | Bubermeffer 195                   | rhingrave 186 f. a. Cadhofe           |
| Belgauffchläge 144                 | Buffarmel 156. 161. 167. 170      | Rhobiferritter 85                     |
| Belgmüte 145 ff.                   | Buffhofe 153, 160, 163, 167, 172, | Ringfragen 228                        |
| Belgwert 79, 81, 157 f.            | 179, 188                          | Rife 89, 102, 108, 121, 141           |
| Bentalfa 60                        | Buffjade 153                      | Ritterfragen 176                      |
| Peplos 45                          | Bulverflafche 221                 | Ritterliche Ruftung 123 ff.           |
| Bertuffionefchlog 227              | Pumphofe 153, 160, 163, 167       | Ritterorben 85, 102, 107, 114,        |
| Perlenhalsbanber 198, 210          | Bumphofe ber Domen 171            | 163, 166, 168 f.                      |
| Berfer 34 ff.                      | Bunier 29                         | Ritterfliefel 176                     |
| Berfiden ber Agopter 21            | Buritanerbut 199 f.               | Rittertum 85                          |
| Perliden ber Romerinnen 57         | Burpur 44, 52, 55 f. 59           | Robe 88, 106, 189 f. 197, 207.        |
| Berliden ber Normannen 85          | Bufitan f. Streitfolben           | 209, 237                              |
| Berüden, Beit Lubwigs XIII.        |                                   | Rodhofe 186                           |
| 182                                |                                   | Rodtafden 187                         |
| Berliden, Beit Lubwigs XIV. f.     | Quaferbut 199                     | Rodumichlage 223 ff.                  |
| Staatsperiide                      | Quaglio 11                        | Rototo 182 f. 192 f. 210, 242         |
| Berilden ber Frauen im 18. 3ahr=   |                                   | Romanifche Tracht 67 f. 74. 78        |
| hunbert 201                        | Quellen 4 f.                      | Romanifcher Stil 80, 82, 91 f.        |
| perruque in-folio f. Staatsperfide |                                   | 985mer 51 ff.                         |

#### Cachregifter.

| Römifche Frifuren 201              | Schlafrod 116. 190                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| roquelaure f. Reifered             | Schleier 90. 102. 108. 121 f.      |
| Rofetten 164, 174 f. 191           | Kopftuch                           |
| Rot als Tranerjarbe 165            | Schleifenneft 179. 186 f.          |
| Rote Tracht ber Gelehrten 137      | Schlenber 197                      |
| Rüdenmantel 80, 88 ff. 147         | Сфіерре 101. 106. 113. 120. 138.   |
| Runber Sut f. Bplinberbut          | 157 f. 171, 197, 237 ff.           |
| Ruffen, Bolen und Ungarn (1400     | Schleuber 49                       |
| bis 1800) 144 ff.                  | Schlitzmobe 133 ff. 153 ff.        |
| Rüfthaten 130                      | Schlumperhofe 153, 163. 172, 178   |
| Rüfning als Rangesabzeichen 218    | Schminte 158, 182, 185             |
|                                    | Comudarmel 121, 161 f. a. Bange-   |
| Sabel 148 f. 152, 220, 222, 226 f. | ärmei                              |
| Cachfen 74 f.                      | Schnabelfdube 97, 102, 109, 113,   |
| Sadarmel 84, 105, 118, 161         | 122, 129                           |
| Cadhauben 121 f. a. Dormeufen      | Schnallenfchube 191 f. 198. 202.   |
| Cadhole 178, 186                   | 224, 233                           |
| sagum 56, 58                       | Schneppentaille 166, 170, 181,     |
| salade 131. 213                    | 189. 206 f.                        |
| Camt 95                            | Schnitt 6. 16. 71                  |
| Canbalen 21, 26 f. 29 f. 32, 46,   | Schnupftuch 158                    |
| 50, 57, 149 f. a. Banberfcube      | Schnurbefat 148                    |
| Sansculotten 204                   | Schnfirbruft 156. 166. 170. 190.   |
| Santiago = Orben 114               | 197, 207                           |
| Sappenr 217                        | Schnilrenrod 235                   |
| Saragenen 91, 109                  | Schmirrbart (awifchen 1350 unb     |
| Sariffa 49                         | 1450) 121. (Polen) 147. (Anebel)   |
| Carmaten 64 f.                     | 176. (folbatifch) 224 f. (mobern)  |
| Cattelhammer f. Streithammer       | 232                                |
| sauvage, Frifur à la 209           | Schnürschube 38. 233               |
| Schabraden 227                     | Schnilrftiefel 38. 46, 68. 72      |
| Schaftftiefel 233                  | Schöngeifter 202 ff.               |
| Schaffer f. salade                 | Coonpfläfterchen 182, 185, 198     |
| €chal 209. 237. 241                | Schoftrod 136                      |
| Schamfapfel 109, 154               | Schoftwams 154, 158, 160, 165,     |
| Schapel 90 ff. 107 f. 121, 127     | 169. 177. (veste) 188. 195.        |
| Schapperun 87. 104. 115 f. Beute   | 203                                |
| Scharpe 32. 187. 196. 225 f. a.    | Schröber 11                        |
| Felbbinbe                          | Schfirge 139, 157, 181             |
| Schaube 105. 113, 116, 137, 139,   | Schube und Strilmpfe gur Uniform   |
| 144, 146, 152 f. 158, 160, 163.    | 202, 233                           |
| 166 f. 171. 180 f. 187 f. casaque, | Schultertachein 122, 213           |
| Gefialtrod, marlotte, Buffjade     | Schulterfragen 21 f. a. Goller     |
| Schede 114 f. f. 3ade              | Schultermantel 72. 76. 78 f. 86 f. |
| Schellen 99, 119 f.                | 92. 99 f. a. trabea, lacerna,      |
| Schenfelfcurg 27                   | chlamys                            |
| Schiefipulver 131 ff. 212 f.       | Schulterpuffen 158. 161. 166 f.    |
| Chiffer 137. 204. 209              | 170. 177                           |
| Schintenarmel 238                  | Schultericharpe 25. 32 f. 50. 67   |
| Chlafentafchen 102. 108. 121       | f. a. Felbbinbe                    |
|                                    |                                    |
|                                    |                                    |

```
Schulterwillfte 154. 161 ff. 167.
08. 121 f.
               181, 227
            Schuppenpanger 24. 34. 38. 48.
              57, 65, 78, 124, 149 f.
            Schurg 1 f. 20. 23. 25 f. 27. 29
3, 120, 138.
            Schurgrod 136, 186
             Schwärzen ber Stiefel 173 190.
            Schwarze Tracht 160. 165 f. 172.
33, 172, 178
               180, 182
            Schweizergarbe, frangofifche 230
            Schweizergarbe, papftliche 11, 230
1 f. a. Bange-
             Schweigerhofe f. Bluberhofe
2, 109, 113,
             Schwertbrilber 91
             Schwertgurt 114. 127
 198, 202,
             Seibe 37, 56, 67, 80, 86, 88,
               112
 170. 181.
            Seibenftiderei 203. 237
             Seitengewehr 226
             Senbelbinbe 97. 101. 107 f. 121
             Cenfe 148 f.
             Serabbimorben 168
. 170, 190,
             Siegelring 57. 82
            sinus 54
             Stramafar 80
 1350 umb
             Etutben 66 ff.
147. (Anebel)
            Smofing 234
1 f. (mobern)
            Colbatifche Doben 133, 172 ff.
               187, 217
             Connenschirm 47, 241
            soutane 103
             Spangenarmel unb Spangenhofen
             Spanier (1200 bis 1500) 109 ff.
160. 165.
               (1530 bis 1650) 158 ff.
 188, 195,
            Spanische Tracht 144 (1550 bis
               1600) 152 ff.
            spatha 59, 79
             Spenger 235
aur Uniform
             Sphingbaube 22
             Spicgel 158, 167
             Spielleute 227
             Spielmoben 242, 245
3. 78 f. 86 f.
            Spitenbefat 182, 189, 192
ea, lacerna,
             Spitenhaube 209
             Spitenfragen, abfallenber 175 f.
161. 166 f.
               177 f. 186
             Spitentragen, fleifer 163. 167,
21. 50. 67
               170. 175 [.
             Spitenmanie 182
```

| Spigenmanfchetten 178, 186. 198.     | Streithammer 216. 222              | Tollbeiten 117 ff. 246                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 207                                  | Streitfolben 128, 148 f. 216, 222  | Tongefäße, griechische 49                                         |
| Spipenmantille 209                   | Streitgabel 216, 222               | Topfheim 127, 144                                                 |
| Spitenumichlag 189                   | Streitwagen f. Rriegswagen         | toque 157, 162, 164, 233,                                         |
| Spouton 222, 226                     | Stridmafdine 159                   | Torbeiten 246                                                     |
| Sporen 127, 131, 174                 | Strobbut 75, 86, 232               | Toupet 198                                                        |
| Sporenieber 174                      | Etrumpfbanb 153, 178, 186,         | Tourifienbemben 236                                               |
| Sportemoben 232, 235                 | 209                                | Trabantengarbe 227                                                |
| Staatefoftilm Lubwige bes XIV.       | Strumpfwirferei 159, 171           | trabea 55, 67, 72                                                 |
| 9 f. 188                             | Stuartsbaube 157, 167              | Tracht 4f.                                                        |
| Staatsperilde 183 f. 193 f. 200.     | Stulpenhanbichube 182, 191, 217.   | Trachtengeschichte 4. 20                                          |
| 224                                  | 220.                               | Trachtenwerke 5 val. Literatur                                    |
| Staaterod f. Juftaucorpe, Galarod    | Stulpenftiefel 173, 190, 202,      | Trennung von Leibchen und Rod                                     |
| Stadelfporen 127                     | 224, 229 f.                        | 76. 100. 106. 121. 139. 237                                       |
| Stabtmantel 235                      | Stillpheim 127 f. Topfhelm         | Tremming von Strumpf und Bofe                                     |
| Stanbarten 217                       | Sturmhaube 217. 219 f.             | 135                                                               |
| Stänbe 137                           | Stiltgabel 212, 220                | Tricet 92, 109 159 f.                                             |
| Stangenwehren 131, 216, 222 f.       | subucula 75                        | Tricottaillen 239 f.                                              |
| Stechbelm 128                        |                                    |                                                                   |
| Steder 198.                          | Gubeuropäer am Schluffe bes Alter- | Trippen f. Unterschube Trobbeln 2, 26, 32                         |
|                                      | tums 67 ff.                        | Eroer 37                                                          |
| Steenferte 186                       | sukente 89 f.                      |                                                                   |
| Steg 234                             | Sultan, Sultanin 150               | Trommel 144                                                       |
| Stehenbes heer 37                    | surcot 106                         | Tropenhelm 226. 232                                               |
| Stehtragen 99, 103, 106              | surtout 205                        | Ifchafo 226                                                       |
| Steifer Stoff- ober Filgont 157.     |                                    | tunica interior 52, 68, 72                                        |
| 162, 164, 167, 170, 174, 199,        | Tabatsbofe 198. 210                | tunica palmata 51. 58                                             |
| 202 f. a. Zplinberhut                | tabard 104 f. f. Tappert           | tunica talaris 52                                                 |
| Stellung ber Frau im alten           |                                    | Tunifa, romifche 52 ff.                                           |
| Agupten 24                           | Tanglunft 171                      | Tunita, byzantinifche 67 f.                                       |
| Stellung ber Frau im Mittel-         |                                    |                                                                   |
| alter 87                             | <u>118</u> , <u>121</u>            | 78. <u>80.</u> <u>83.</u> 86 f. <u>92.</u> <u>98.</u> <u>103.</u> |
| Stelgenschube ber Damen 171          | Tarbusch 111. 113. 149 f. s. Fes   | 114                                                               |
| Stiderei (opus anglicum) 77. 122     | Taschen 153. 160. 172. 187.        | Tunila ber Revolutionszeit (f. che-                               |
| Stiefel 146 ff. 165. 173 f. 190.     | 196. <u>203</u>                    | mise, tunique)                                                    |
| 198. 216 f. 224. 233                 | Tafchen an ben Schläfen 121        | tunique 209. 237                                                  |
| Stiefel, mißbrauchlich 12, 92, 123,  | Taschenuhren 198                   | Turban 149 f.                                                     |
| 131, 143, 165                        | Zaffeln 89, 101                    | Turbanhanben 121, 202                                             |
| Stiefelmanschetten 173 f. 186. 198   |                                    | Elirten (1500 bis 1600) 149 ff.                                   |
| Stiefeltaschen 190                   | Taurier 67                         | Turnierhelm 128                                                   |
| Stilett 216                          | Tebenna 49                         | Turnüre 240                                                       |
| Stod 47, 182, 191, 198, 210,         | Templer 85                         | By                                                                |
| 229. 241                             | Teppichmantel 29 f.                | Aberhang 94, 95                                                   |
| Stödelschube 198, 202                | Tiara 36                           | überschlag f. Diplolbion                                          |
| Stoffmufter 72. 81. 94. 106. 140.    | Titustopf 200                      | liberwams 136                                                     |
| 192.                                 | Zoga <u>53</u> ff.                 | Überzieher 235                                                    |
| Stola 52 f. 56, 62 f. 68 f. 72, 209. | toga candida 55                    | ilbergiebhofe 109, 120                                            |
| Stoßbegen 160 f. 178, 191, 198,      | toga picta 55                      | Überziehftrilmpfe 198                                             |
| , 210, 215, 222                      | toga praetexta 55                  | Ulanen 226 .                                                      |
| Stranbangfige 242                    | toga graecanica 56                 | umbo 54 f. 68                                                     |
| Streitart 148, 216                   | Toilette 32. 33. 36. 45 f. 57.     | Umschlagetücher 241                                               |

#### Sachregifter.

| Ungarifche Stiefel 13, 147, 202      |
|--------------------------------------|
| Ungarn (1400 bis 1600) 144 ff        |
| Uniform 187, 217, 222 f.             |
| Uniformfrad 224                      |
| Uniformfragen 223                    |
| Uniformred (justaucorps) 223 f       |
| Uniformrod, beutiger 224             |
| Uniformweste 224                     |
| Unterschube 109                      |
| Umverwüftlichfeit ber Stoffe bis jun |
| 18. Jahrhundert 227                  |
| Urausichlange 23                     |
| Urformen ber Dofe 21                 |
| Ursprung ber Kleibung 1              |
| Urtracht 1 f.                        |
| arrange Z I.                         |
| Batermörber 235                      |
| Benebig 82, 170                      |
| vergette 194 f. 198. 201. 232        |
| vertugade 144                        |
| vertugalle f. Reifrod                |
| veste 188, 195, 203                  |
| Bifier (Gewehr) 220                  |
| Bifier (Rüftung) 127                 |
|                                      |
| Böllerwanderung 64. 67. 70           |
| 74                                   |
| Bogelbauergotif 242                  |
| Bolants 197. 238                     |
| Bolletrachten 154 f. 162. 244        |

Baffenbemb 126 f. Baffenrod 137 Wagen 54 f. a. Kriegswagen Ballenfteinerbart 176 wambicium 106 Bams (gamboison) 106, 115, 126, 136, 154, 158, 160, 163, 165, 169 f. 172, 177, 181, 186. 188, 195, 203, 224 Bappenbede ber Bferbe 127 Bappenfarben 92 Wappenbemb 127 Batteaufalte f. Schlenber Bebftubl 28 Beiberred f. jupon 100, 121, 139, 207, 237, 238, 239 f. Beifie Dobel 211 Beubepunft (1350) 92 f. 97, 102. 114. (1500) 123. 132 f. (1550) 152. (1670) 186 f. 192 f. (1770) 198 ff. Berthertracht f. Schongeifter Bettermautel 235 f. a. panula Befte 203, 224, 235 Weften ber Damen 208 Widelrod 25, 29, 33 Bolle 43, 89 Bulfthauben 102, 121

Burffpieß 49, 59, 61. 124

Rarte Farben 18, 164, 208 Ratteln 118f. 144 Rebenringe 210 Reigefingerring 198 Beit ber Rarrheiten 92, 114 ff. Beitalter bes Dreißigjährigen Rrieges (1600 bis 1650) 172 ff. Rifaben 46 Binbel 97 Bipfeltappe 30 Bipfelperilde f. Anotenperilde Ropf 194 f. 199 f. 224 f. Bopf an ber Gugel 107, 119 Robifftil 211 Bopfgeit und Revolutionstrachten (1720 bis 1805) 192 ff. Bufammenbang bon Tracht unb Rultur V. 3 f. 244 ff. Ameibanber 131, 215 3mei Rleiber 76. 88. 95. 106. 121, 138 f. 156, 209 Bweifrempiger But (a l'Androsmane) 195, 199, 201, 228, 233 Awei Leibchen 181 Aweifvit 200, 228 3widel 188. 196. 209 Bulimberhofe 179, 186 Bolinberbut 199 f. 232.

Graphische Runftanftalten 3. 3. Weber in Leipzig.

Afthetische Bildung des menschlichen Körpers. Lehrbuch zum Selbstunterricht für alle gebildeten Stände, insbesondere für Bühnentünstler. Bon Ostar Guttmann. Oritie, verbesserte Auflage. Mit 98 Abbildungen.

In Originalleinenband 4 Mart.

Dramaturgie. Bon Robert Prolh. Zweite, vermehrte und verbefferte Auflage. In Originalleinenband 4 Mart.

**Gymnastit der Stimme**, gestügt auf physiologische Gesetze. Anweisung zum Selbstunterricht in der Übung und dem richtigen Gebrauche der Sprach- und Gesangsorgane. Bon **Ostar Guttmann.** Siebente, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 26 Abbildungen.

Der Kehlkopf im gesunden und erkrankten Zustande. Bon Dr. med. Karl Ludwig Mertel. Zweite Auslage, bearbeitet von Sanitätsrat Dr. med. D. Heinze. Mit 33 Abbildungen. In Originalleinenband 3 Mart 50 Kf.

Die Runst der Rede und des Bortrags. Bon karl Straup. Wit 16 Abbildungen. Preis geheftet 4 Wart 50 Pf. In Originalleinenband 6 Wart.

Mimit und Gebärdensprache. Bon Rarl Straup. Zweite, verbesserte und vermehrte Auslage. Wit 58 Abbildungen. In Originalleinenband 3 Marl 50 Pf.
Inhalt: Geschichte, Wesen und Mittel der Mimit. Einleitung und Geschichtliches. Was verteben wir unter Mimit? Die Mimit als Darstellungsmittel. Einteilung der Zustände und ihrer Ausdrück. Mittel der Mimit. Der Körper. Das Amtitig des Wenschen. Aachen und Weinen. Die verschiedenen Ausdrucksformen. Mimit des Wohlkwollens, der Luft, des Selbstgesühlig, der wunterbrücken Selbstgesihlige, der geitigen Tätigeti, des Übeswollens, Leidens, Krückens, gemischer Sulfande. Besignie zustände, der Sinne, des ausgehobenen Bewuhrseins, pathologischer Auslände. Besignie zur Mimit der Kede. Einflüsse auf die Wimit. Wimit dauernder Justände. Mimit der Selossesignentmitslicht. Wodurch des Mimit berimit dereinflus wird.

Redekunst. Anleitung zum mündlichen Vortrage. Bon Roderich Venedix. Sechste Auflage. In Originalleinenband 1 Mart 50 Pf.

Der mündliche Bortrag. Lehrbuch für Schulen und zum Selbstunterricht. Bon Roderich Benedix. Erster Teil: Reine und beutliche Aussprache des Hochbeutschen. 3ehnte Auflage.

3. Originalleinenband 1 Mart 50 Pf.

3weiter Teil: Die richtige Betonung und die Ahpthmit der deutschen Sprache. Fünste Auflage.

3 Mark.

Dritter Teil: Schönheit des Bortrags. Fünfte Auflage.

In Originalleinenband 3 Mart 50 Bf.

# Webers Illustrierte Handbücher über Runst und Runstgewerbe.

Jeder Band ift bauerhaft in Leinwand gebunden.

Urchaologie. Abersicht über die Entwidlung der Kunst bei den Böllern des Altertume. Bon Dr. Ernst Rroter. Zweite Auflage. Mit 3 Tafeln und 133 Textabbildungen. 3 Mart.

Afthetit. Belehrungen über die Wissenschaft vom Schönen und der Runst. Bon Robert Prölf. Oritte, vermehrte und verbesserte Auslage. 3 Mart 50 Kf.

Jaholi: Begriff ber Allbeitl. Die Albeitl im allgemeinen. (Bon der leeflichen Dorauslehungen der ditheitigken Wirtungen. Bon den ditheitigken Berbältniffen der Bautu. Bon der Althieflichen Berbältniffen der Bautu. Bon der Althieflichen Allhiet (Krchiettun oder Bautunf; Kaliff der Bilonerel; Walcref; Poelle; Gelang; Initrumentalmuft; Tanztunft; gymnaltigke Almite; Schaplpitlank).

Bildhauerei für den tunstliebenden Laien. Bon Rudolf Maison. Mit 63 Abbildungen, 3 Mart.

Farbenlehre. Bon Ernft Berger. Mit 40 Abbildungen und 8 Farbentafeln. 4 Mart 50 Vi.

Gemäldetunde. Bon Dr. Th. v. Frimmel. 3weite, umgearbeitete und start vermehrte Auslage. Mit 38 Abbildungen. 4 Mart.

Gefdichte der Reramit. Bon Friedrich Jannide. Dit Titelbild und 416 Abbildungen. 10 Mart.

Runitgeichichte. Sechste Auflage, vollliandig neu bearbeitet von Dermann Chrenberg, Krossson der Universität Malifer. Mit 314 zum Teil ganzseitigen Abbildungen. In Originalleinenband 6 Mart. In vornehmem Geschenteinband mit Goldfonitt 6 Wart 50 Pi-

Malerei. Ein Ratgeber und Führer für angehende Künstler und Dilettanten. Bon Prosessor Raupp. Wierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 54 Textabildbungen und 9 Tofeln. 3 Mart.

Mythologie. Bon Dr. Ernft Rroter. Mit 73 Abbildungen. 4 Mart.

Ornamentit. Leitsaben über die Geschichte, Entwidlung und charatteristischen Formen der Berzierungsstile aller Zeiten. Bon K. Rants. Sechste, vermehrte und verbesserte Auslage. Mit 137 Abbildungen. 2 Mart 50 Pf.

Ungewandte Perspettive. Rebst Erläuterungen über Schattentonstruttion und Spiegelbilder. Bon Prosssson Antiber. Vierte, durchgesehnen Unstage. Mit 145 Abbildungen und 7 Tassen.

3 Mart.

Praftische Photographie. Sedite Auflage, völlig neu bearbeitet von Professo H. Aefler. Mit 141 Abbildungen und 8 Tafeln. 4 Mart 50 Pf.

Porzellan: und Glasmalerei. Bon Robert utte. Dit 77 Abbildungen. 3 Mart.

Uniformfunde. Bon Richard Anotel. Mit über 1000 Einzelfiguren auf 100 Tafeln, gezeichnet vom Berfasser. 6 Mark.

Inhalt: Ausrultung gur Zeit des Dreihigjährigen Rrieges. Das Deutiche Reich. Rur Brandenburg. Breugen. Bayern, Sachien. Württemberg, Baden. Seffen. Darmftabt. Medlenburg. Schwerin und Medlen. burg.Strelig, Olbenburg, Sanfeaten. Braunichweig. Balbed. Lippe-Detmold, Schaumburg.Lippe, Unbalt. Sadjen-Beimar. Cachjen . Roburg . Gotha. Cachjen. Meiningen-Allbburgbaufen. Sachfen-Altenburg, Reuk. Schwarzburg (Rudolltadt-Sondershaufen). Sannover. Beffen Raffel. Raffau. Frantfurt a. IR. Beffen-Somburg. Sobensollern . Sedingen, Sobensollern. Sigmaringen. Schleswig-Bolftein. Bargburg. Ronigreich Weltfalen. Großherzogtum Rleve Berg. Diter. reid. Ungarn, Franfreid, Stallen, Ronigreid Garbinien. Rirdenftaat, Bapftlicher Stuhl. Reapel. Mobena. Barma, Tostana, Bisalpinifche Republit und Ronig. reich Italien unter bem Bigetonig Eugen. Das beutige Ronigreich Italien. Spanien. Bortugal, Grofbritannien. Danemarf, Someben, Rorwegen, Rieberlande, Belgten. Someig, Angland, Das ehemalige Ronigreid Polen. Türfei, Rumanien, Gerbien, Bulgarien. Griechenland.

Bollftändige Berzeichnisse von Webers Illustrierten handbuchern (258 Bande) mit Inhaltsangabe jedes Bandes steben unentgeltlich zur Verfügung.







